

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

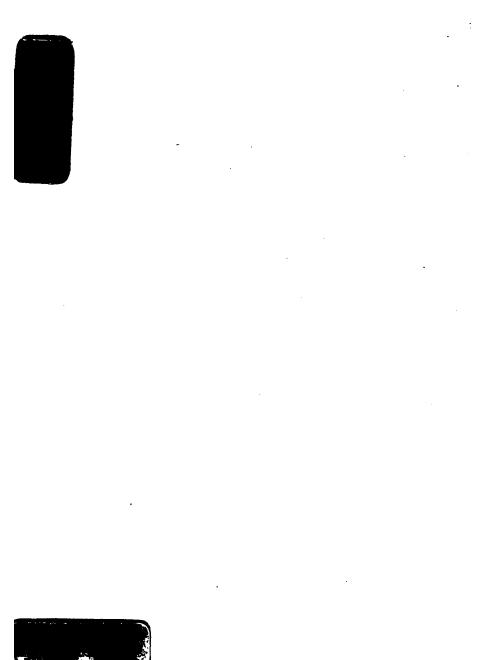



• 

•

| • |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |   |
|   |  |  |  | - |
|   |  |  |  |   |

Albert Elsberg

EAW

•

•

PU LIL RA Y

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R L



DUE STRUMANSKURCHE LIE WHEN.

# Albert Elsberg Die Donanländer.

Rebft Banberungen

das baierische Hochland und das falzburgische Pochgebirge.

Eduard Duller.

Mit 60 Stablftichen.

Dritte Auflage.

Leipzig,

C. A. Saenbel's Berlag.

THE NEW YORK

PUBLIC IN MANY

ACCAL LIE RAND TEDMET IN MAINS R 1000 L

# Inhalt.

| Seite                                                                                  | eit.                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Titelftablftich : Stephanefirche in Bien.                                              | Salzburg mit Abbilbung140             |
| Einleitung 1                                                                           | — zweite =145                         |
| Die Donau von Pforen bis Re-                                                           | Die Salzach bis Lenb 150              |
| gensburg 6                                                                             | ber Schwarzbachfall mit Abbil=        |
| Bon Pforen bie Reuburg 6                                                               | bung151                               |
| Ulm, mit Abbilbung 8                                                                   | Rach Gaftein 152                      |
| Bon Angeburg nach Sohenichman=                                                         | Gaftein mit Abbilbung152              |
| Bon Augeburg nach Sohenschwan= gau20                                                   | bas Daßfelb mit Abbilbung 154         |
| Partenfirch, mit Abbilbung 43                                                          | Das Salzfammergut155                  |
| Bon Meuburg bis Regensburg 45                                                          | ber vorbere Gofaufee mit Ab=          |
| Ingolffaht mit Abhilbung 47                                                            | bilbung155                            |
| Beltenbura = =52                                                                       | Sallftabt mit Abbilbung 155           |
| bie lange Band = = 53                                                                  | Gmunten = =159                        |
| Rellbeim = =54                                                                         | Atterfee = =160                       |
| Regensburg = =57                                                                       | ber Bolfgangfee mit Abbilb 160        |
| Beltenburg =52 bie lange Banb =53 Rellheim =54 Regensburg =57 Dom zu =64 Donaufauf =68 | Die Salzach bis zu ihrer Bereini=     |
| Donauftauf = =68                                                                       | gung mit bem Inn 162                  |
| Bon Regensburg bis Deggen-                                                             | Die Donau von Paffau bis              |
| borf                                                                                   | Mauthhaufen164                        |
| Bon Deggenborf nach Dunchen 76                                                         | · Ling mit Abbilbung 169              |
| Landshut mit Abbildung 76                                                              | Lambach = =173                        |
| München = = 81                                                                         | Lambach = =173<br>Traunfall = =174    |
| München = = 81<br>Isarthor = =88                                                       | Die Donau von Mauthhausen bis Melt176 |
| Marplay = =89                                                                          | bis Melt176                           |
| Banberungen im Sochland 110                                                            | Grein mit Abbilbung 177               |
| Benediftbeuern, mit Abbildung 113                                                      | Werfenstein = = 177                   |
| Tegernfee = =114                                                                       | der Donaustrudel = = 178              |
| Bon Deggendorf nach Paffan 117                                                         | ber Wirbel = = 178                    |
| Paffau mit Abbilbung 121                                                               | Perfenbeug = = 179                    |
| Der Inn124                                                                             | Melt = = 182                          |
| Der Chiemfee134                                                                        | Die Donau von Melt bis Wien 184       |
| Frauen=Chiemfee mit Abbilb134                                                          | Agastein mit Abbildung 185            |
| Berchtesgaben = =136<br>Klostergang = =138                                             | Durrenftein = =188                    |
| Rloftergang = =138                                                                     | Mautern = =189                        |
| ber Ronigsee = = 139                                                                   | Stein = =190                          |
| - ·                                                                                    |                                       |

| Seite                              | Seite                             |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Greifenstein mit Abbildung 192     | Baben und feine Umgebungen. 255   |
| Rigfterneuburg = = 193             | Baben mit Abbilbung 255           |
| Wien mit Abbildung 196             | Rauhenstein = =257                |
| Bien's Umgebungen 247              | Urthelftein = =258                |
| Bon Döbling auf ben himmel 248     | Guttenftein = =258                |
| Bon Bahring gen Reuftift 248       | Biener Reuftabt mit Abbilbung 260 |
| Dornbach249                        | Emmerberg = = 260                 |
| Bon Benzing nach Maria Brunn       | Der Schneeberg = = 262            |
| und Mauerbady 249                  | Larenburg = = 263                 |
| Schonbrunn und feine Umgebungen250 | Die Donau von Wien bis Theben 264 |
| Möbling mit Abbilbung253           | Das Beibenthor mit Abbilb. 265    |
| die Briel = =253                   |                                   |
| Beiligentreuz 254                  |                                   |

# Ginleitung.

Donau - Rhein! Bewaltige Schlagabern zweier Civilifationen, im Bergen Europa's, in Deutschland zusammentreffend! - Der Rhein, in gleis der Richtung mit ber Stromung ber Menfchheiteentwicklung, jenem Weften guftrebend, wo bas Ibeal burgerlicher Fretheit fich zu einem neuen, mabrhaften Reft lande verwirklicht bat, - weit in's Meet binaus ftredt er feine Arme. bie Errungenichaften jener neuen Erbe an fich giebenb, um fie ber alten gu übergeben. - Die Donau, einer frommen Tochter gleich, bie, mit bem Ants lit gen Often gewendet, um Berjungung ber gealterten Erzeuger betet, bringt Die frohliche Botichaft, Die geiftigen Guter bes Weftens, ben ganbern bes Aufganges zu, auf ben Grabern ber Bolber, auf ben ungeheueren Schutthaufen ber Geschichte bie Soffnungen neuer Lebensevochen einzupflanzen. Dem Often entströmte ja - wie bas Licht - bie erfte Civilisation, welche in immer weiteren Rreifen , bem Weften ju , vorrudte ; als fcone Liebespflichtfpenbe empfangt nun jener ihre Segnungen bon biefem jurud. Das ift ber große Friebens = und Beribbnungsbund, beffen gange Bebeutung in voller Rlarbeit gu ertennen und bauernd festzuftellen, unferer Beit vorbehalten mar. Unter ben öffentlichen Ungelegenheiten, benen ber Induftrialismus in ber jungften Bergangenheit buldigte, ift bie Berbindung ber Donau mit bem Abeine bon befonderer Bebeutung.

Solden Gebanten an bas symbolische Brautfest bes Rheines mit ber

Donau liegt eine Bergleichung Beiber nabe.

Als König ber beutschen Ströme begrüßet ihr und preiset in hundert frohen Liebern ben Rhein. Auswanderer, die dem deutschen Boden auf ewig Lebewohl gesagt und auf dem Weltmeer der neuen unbekannten Heimath entzgegen steuern, reichen sich auf dem Verbed des Schnellseglers die handes im grünen Römer schimmert Rüdesheims Gold, da stimmen die ernsten Männer, wie auf ein geheimes Loosungswort, die wohlbekannte Weise an: "Am Rhein, am Rhein, da wachsen unstre Reben, gesegnet sei der Rhein! "Wie Lenz und erste Liebe lebst du im deutschen Gesang, o Rhein! Die stattlichen Burgen auf beinen rebenbepflanzten Bergesufern wiederhallen seit alten Zeiten von des Baterlandes Chrenpreis, von dröhnenden, weckenden Kanips und Siegesliedern, von Freiheit und Treue, und wie die Trophäen stemder Zwings

herrschaft, verschlangst bu brausend höfischer Schmeichelei unwürdiges Wort; um Mitternacht aber lagt bie Lurlei, am Felfenhange in Rebelfchleiern fich wiegend, von Königefinbern, die fich treu in ben Tod geliebt, vom Gort ber Mibelungen herzgewinnenbe, herzerschütternbe Sagen leife erflingen. Tage aber fingt bem Rheinfahrer im ichautelnben Rahne bes Schiffers rothwangiges Rind bavon, und fcblagt mit bem Ruber ben Sact, indeffen jener-Die Lurlei bat es ibm angethan - traumerifch binabblickt in Die frifchen, flaren, frauselnden Wogen. Jest weden ihn Schuffe, er fahrt empor und nicht mehr allzuferne fieht er bie Rauchfaule emporwirbeln, welche, wie einft bie Keuerfaule vor bem auserwählten Bolfe, vor bem neuen Beltverkehr ein= ber giebt; bie weithin bewegten Wogen ichlagen tobend an ben leichten Rahn, fcon brobt er umzuschlagen, ba tropet ibn bie nervige Fauft bem gurnenben Elemente ab und treibt ihn an's Ufer, inbeffen ber Riefenschwan, Die fcaumenben Fluthen ftolg burchfurchend, vorübergieht; Tucher flattern auf bes Dampfbootes Berbed, Gute werben geluftet, ein Lebehoch ichallt, ber Uferfelfen gibt es zehnfach zurud und neue Schuffe und luftige Walbhornflange loden die Echo immerfort. Schon ift ber Riesenschwan ben Bliden entschwunben, ber Born ber Fluthen legt fich allgemach, ber Rheinfahrer fleuert wieber frifch in bes Stromes Mitte binein und läßt ben Rabn babintreiben. Ufer aber begegnen bem Wanderer, fobald er gelandet, frohliche Menschen alluberall; ber Binger, ber mit reichem Segen belaftet vom Beinberge beim= febrt, begruft ibn jubelno, indeffen bie Freubenfeuer auf ben Soben gu lobern beginnen, Mufikanten gieben mit klingendem Spiele Die freundlichen Beilen ber Stabte entlang, Die fich an fanfte Bergesbange lebnen. Da borft Du ein freies Wort aus beutschem Munbe, o Wandrer! im eblen Mannesftoly fpricht es ber Rheinlander, im Bewuftfein bes Doppelreichthums, ben ihm bie Natur zugetheilt, ben er tuchtig ichaffenb, nimmer raftenb, fich felber erringt; bas ift ber Bottesfegen, ber ben froblichen Lebensmuth immer frifch erhalt und nicht altern läßt.

Die Donau haben verhältnismäßig weniger Sänger gepriesen als ben Rhein. Obwohl bie Donau beutschen Ursprunges und mancher beutscher Bolksftämme Länder durchströmt, sehlt ihr doch die Eigenthümlichkeit eines sich gleich bleibenden Charakters, der sich ebenso auf den ersten Blick und stets als deutsche Erenuen ließe, wie jener des Rheines; sie wechselt ihre Physisognomie wie ihr Bette; die Donau bei Ingolstadt und die Donau bei Welstendurg scheinen zwei verschiedene Ströme. Aber, wo sie den deutschen Charakter trägt und mit dem Rheine verglichen werden kann, zeigt sie jenen Charakter noch entschiedener ausgeprägt, gleichsam noch in vorzeitlicher Abgesschiedenheit und übertrifft die anmuthigen Schönheiten des Rheins bald durch wilde, bald durch erhabene, welche oft nur belebt sind durch den heiseren Schrei des Geiers, der vom dunklen Felsenhorste an einem User in den ungeslichteten Wald am andern binüberschwirtt.

Betrachten wir ben lanbichaftlichen Charafter ber Donaugegenben! Bom Ausammenfluffe ber Brigach und ber Brege (unter Dongueschingen) bis Ulm ift ber jugenbliche Strom bie Seele eines reizenben Ibulls; fanfte Goben um= fchmiegen liebliche, fille Fruchtthaler mit reinlichen Baufern, woraus fo frifche, frobe und rubrige Gefichter herausguden, wie man fie irgend im patriarchalischen Schwaben findet; moblgenahrte Beerben weiben behaglich auf ben faftigen Ufertriften und fleißige Menichen ichaffen in ben großen Familien, (fo fcheinen biefe fleinen fcmabifchen Stabte mit ihren Bappelalleen und Bewerten) bie Tagesftunden über ruftig brauf los. In folden Gegenben ift's, mo auch bie Natur mit bem Menschen nur Glieb einer Familie ift, mo fie ibre Werktaasphuffognomie bat und mit ben Menfchen zugleich am Sonntag fich in einen besonderen Staat zu werfen icheint. Bon Ulm an breitet herrliches . Fruchtland fich aus, in welchem manche Stabte und Schloffer auftauchen, beren Thurme im letten Schimmer geschichtlichen Abendrothes ergluben : Gunzburg, ber Burgauer Markgrafen Hofhalt, Bochftabt, wo bes alten Marlborough Schatten fein Schlachtfelb umwanbelt, Donauworth, an beffen Mauern bas Blut Mariens von Brabant flebt, Neuburg, wo Ludwig im Bart zum Lear, und ber Budel, ber Graf von Graisbach, fein Sohn, an ihm zum Iscarioth wurde. Bon Grunau, unfern Reuburg, bis Jugolftabt zieht fich bas Donaumoos, troftlofer Anblick für ben Maler. Bon Ingolftabt bis Bobburg - obe Flache; Schlog Wackerstein, boch auf bem fchroffen Felfen, ber fentrecht aus ben Blutben emporfteigt, rings von fanften bewalbeten Uferparthieen umgeben und Pforing erfrifden bie Sinne wieber; bon Irnfing an, wo die Romerftrage auf die Romerschanze ftogt, fondern fich die Ufer zu an= Bei Weltenburg gipfeln bie ichroffen Raltfelfen wie mutbigen Brofilen. Banbe eines ungeheuren Sarges fich empor, beffen Decel bes himmels Blau, beffen Boben ber Strom. Beklommner athmeft Du, wenn Du, auf bemichma-Ien leichten Rahne ftromab getrieben, bicht an ben Rlippen vorbeiftreifft; bie nachfte Belle bermag Dich bawiber zu werfen; wenn ein Sturm tudifch erwacht, jablinge burch bie Schluchten babinbrauft, bift Du verloren, ba ift fein Ufer, an bas Du Dich flüchten und retten fannft; Dein letter Galt ift, wenn Du mit bem Enterhaten ihn noch zu erreichen vermagft, einer ber eifernen Ringe, die von Strede ju Strede aus ben Felfen hervorragen; mit aller Deiner Menschenkraft, mit allem Deinem Menschenftolz mußt Du in biefen Strompaffen bie Berrichaft ber Natur bulbigent anerkennen, auf Onabe ober Ungnabe Dich ihr übergeben. Du athmeft, - als wareft Du gewiffem Berberben wie burch ein Bunber entronnen, leichter auf, wenn Du bie Felfen wie eine offne Pforte hinter Dir, - por Dir bie freundliche Ginfiebelei fiehft, wenn Dein Gemuth fich von ben Schauern ber Erhabenheit an ber Beiterfeit ber Lanbichaft erholt, bie Dich nun umfängt. Bon ber Munbung ber Aftmuhl in die Donau bei Rellheim bis Regensburg behalten die Ufergegenwen biefen Charafter; bas Auge labt fich an ber reichen Abwechfelung von buntlen

Balbboben und lachenbem Fruchtfeld und hie und ba bilden Refte alter Burgen bie Mittelpunkte reigender Gruppen und anmuthiger Bergeslinien, welche ben Borigont begrangen. Bon Regensburg bis Donauftauf und bie Balballa liegt ein berrliches Banorama vor Deinen Bliden ausgebreitet, reiches Frucht= land am rechten Ufer, von Regensburgs Thurmen ber Borigont abgeschloffen, am linten Ufer fleigen in fanften Wogen bie Walbberge embor. Je naber Du an Straubing tommft, fo ferner weicht bie Bergtette gurnd, nurihrer graziofen Linien und herrlichen Luftperfpetituen fannft Du Dich noch erfreuen. Deggenborf, wo bie Ifar mundet, und nach furger Baufe, in welcher Du bie Ruppen bes fernen Bobmermalbes gemabrteft, bei Dberminger, Soffirchen und Silgardeberg ruden bie Berge; gefchloffenen Rolonnen gleich, zu beiben Seiten bes Stromes wieber naber aneinander und gonnen bis Baffau bent Auge teine Raft im Genuffe lanbichaftlicher Schonheit. Bon ber alten Bifchof+ ftabt an bie Engelharbezell, wo bie Donan Baiern verläßt und in bas gefegnete Oberöfterteich tritt, von Engelhardegell bis Afchach, mo fie um gablreiche Infeln mit oben Auen fich gerfplittert, von Ottensheim bis Ling firomt fie gwifchen impofanten bichtumwaldeten Bergen babin, bon benen ernft und tropig bie alten Burgen in ben Strom bingbichauen; ba traumt bie Matur in feierlicher Rube, in fliller, ftolger Abgeschloffenheit, um bas Treiben bes Menschen uns befummert, ibre Glegie bin; erft bei Ling ift's ber Schall ber Frende und bes ruftigen Lebensmuthes, ber ihres Ernftes Deifter wird, bag fie ale Beugin menfchlichen Gludes mit Menfchen gu leben, gu athmen, fich mitzufreuen und qu lächeln icheint. Run aber wird ber Charafter ber Donaulandichaften ein unbestimmter ; ber Strom gertheilt fich in Infeln, bie Ufer flachen fich allmalig ab; bas Muge bes Donaufahrere ermubet an ben Auen, zwifchen benen bas Schiff babinfteuert. Bei Grein aber paden bie Felsen, unerbittliche ftammige Schergen, die ihre Beute endlich erfaßt und nimmer laffen wollen, ben Strom, ber, icaument por Born, burch ibre Raufte, bie Rlippen, fich winbet und zu entrinnen fucht. - Angriff, Rothwebr , Rampf mit all' feinem Graus fen, mas Du jest flebft und borft! Dit ber Bergweiflung Gewalt gerfprengt er bie feinbliche Rette ber granitnen Gefellen und fturmt vor Siegesluft auf: beulend über bie Befallenen babin. Gine verfluchte Statte, weiß, als bleiche Bebein barauf! Die Sanbbant umschleichet er ftiller und tobet bann auf's Reue, wie ihm die Wunden klaffen und fucht in wilder Rachluft fich felber jest Opfen Die buntlen Balber fenten bie Kronen, Tobtentlagen raufchen fie bin; boch über bem Schlachtfelb aber, bie gerfallenben Burgen und ben Aufruhr ber Natur überragend, fieht bas Symbol ber Berfohnung und bes Friedens, bas Rreug. Wie ermattet vom Rampfe giebt ber Strom jeso rubiger. burch fanftere Thaler babin, an bas freundliche Schlof Berfenbeug und Dps, wo er rafch fich burch Flachland wendet und nun herrlichen Berggrunden queilt, in benen er mit Bebagen verweilt. Die Landschaft wird weit und fruchtbar, ein berelicher großartiger Garten, aus beffen Saume fich Weitened

und Lubered erbeben, im Sinterarunde impofant gefchloffen burch ben Bracht= bau bes Stiftes Mölt, binter beffen gelfen bei Schonbuchel fich Bforten in ein beimeliges ftilles Balothal aufthun. Je tiefer Du aber, Die holbefte Unmuth fuchend, in biefes bringft, mit um fo finftererm Ernfte überrafcht Dich bei jeber neuen Wendung bes Stromes bie Ratur, je hober icheinen Dir bie majeftätischen Berge empor zu machsen. In bes Schredwalbs "Rofengartlein" bift Du gerathen, er braut Dir berab vom Ablerborft; noch icheuchen er und bie zwei "Gunde von Ruenring" alles Lebenbige aus ben armfeligen Dorflein und Rleden in ber Bachau. Die Teufelsmauer fentt fich jest bicht bor Dir in ben Strom binab, taufend Echo bergen fich unter ben nachten gelsmaffen : zahlreiche Sagen zugleich; wede eine einzige und von einer Menge wiederhallt bas wilbicone Thal. Der Fels icheint Mauer, die Trummer bes Gemäuers -Du fiehft bie gewaltige Gicherheit ber Natur und faunft zerklüfteter Rels. boch die malerische Berftorung an, in ber auch ihre Gebilde gerfallen. Durrenftein, mo lowenberg gefangen fag und Blonbel, ber Treue, fang, fchließt wie ein tunftvoll gefnupfter Angten bas Bauberband ber alten Beichichten und Sagen, bas zwischen jenen Bergesufern fich fcblingt. Bon Stein, Mautern und Rrems an verflacht nich bie Bhufiognomie ber Lanbichaft gang und gar, fie tragt bis Tuln ben breiten und nuchternen Ausbruck ber Spiefi= burgerlichkeit. Erft Schlog Greifenftein feffelt bie Blide wieder und Rlofter= neuburg, bas ftattliche Stift, und ber Beuge großer Rampfe um bie Raifer= fabt, ber Rablenberg, erfreuen Dein Berg burch ben Unblid ber Rebenpflan= Best gewahrft Du ben anbern Beugen von Wiens Bergangenheit, bas Wert ber Menfchenhand, ben Stephansthurm, und balb vergiffeft Du int Gewühle und Getummel ber Raiferstadt Die mannigfachen Wechfel ber Donauphysiognomie. Unterhalb Bien aber, wo ber Salbmond von Bergen und fanften Waldboben, ber bie Rai'erftabt umfchließt, gegen Often und Rorben fich öffnet, gewinnet bas flache Unfeben ber Uferftreden, ber Quen; bes frucht= baren Marchfeldes und ber Saide bei Simmering eine nationale Bebeutung, eine geschichtliche Beleuchtung. Diese unabsehbaren Felber, biese weit ausgebebnten Auen und Saiben find Bablblate, auf benen ber Rame Deutschland burch beutsches Blut ber Rachwelt erhalten marb.

# Die Donau von Pforen bis Regensburg.

## Bon Pforen bis Neuburg.

Bforen unfern Donaueschingen (im Großherzogthum Baben) ift ber erfte Ort, welchen bie Donau, ihres Namens endlich versichert, berührt, und ben fie verläßt, ohne besorgen zu muffen, daß ihr berselbe wieder ftreitig gemacht werde; Pforen ift nichts Geringeres als die Bathin bes Kindes, das

bie Raiferftadt bereits als launenvolle große Dame besucht.

Das Flugden führt uns zuerft nach bem Martifleden Reibingen, ber fich rubmt, bag er Rarl ben Diden (888) in tieffter Armuth fterben fab; im Erbbegrabniffe bes weiland Monnenklofters rubten bie irbifchen Refte ber alten Grafen von Fürftenberg, beren Stammburg nicht ferne. Un Beifingen vorbei, burch beiteres Fruchtland, führt uns ber freundliche Flug nach De b. ringen, wo bas Schlog une winft, bas ber eble Möringer, aus bem fernen Santt = Thomas = Land burch ben Beiligen im Schlaf gurudgebracht, im Sonnenscheine glanzen fab, indeffen feine Sauefrau, "bie iconfte weit und breit im gangen Donaugau," und ber junge Reufen Sochzeit bielten; wer fennt bie lieblichen Romanzen nicht, die Guftav Schwab von ber Frau Reue und bes Möringers Milbe und Treue fang?\*) Möringen verlaffend erreicht bie Donau balb, bas Eltaflugchen aufnehmend, Tuttlingen, bas gewertfame Stabtchen im Baar, fcon im 9ten Sahrhunbert genannt, und im 14ten bon Eberhard bem Frommen, Grafen gu Burtemberg ertauft, im 30jabrigen Rriege balb burch bie Raiferlichen, balb burch bie Baiern erobert, Beugin blutigen Unbeile über bas frangofisch - weimar'iche Deer, burch ben tapferen

<sup>\*)</sup> Der Möringer, fowabifde Sage in vier Romangen. S. Guft. Schwabs Gebichte. 1829. 2ter Band. Bergl. bas alte Lieb vom eblen Möringer (Bragur 3. Bb. S. 402), bas alfo beginnt:

Bollt jr herren frembe mer Die vor gitten und ee geschah Bon bem edlen Möringer, Bie er zu feiner Frawen fprach. u. f. w.

Bertbeibiger Bobentwiels, Ronrad Wiberhold, feiner Pallifaben und Mauern beraubt; Schloß Gonberg ragt auf Bergesboh' wie ein alter Bachter über ber freundlichen Stadt und in furger Strede ichließt bie anmuthig gelegene alte Schmelze Lubwigsthal fich an. Un Reudingen, Dublbeim unb Friedingen vorbeiellend, nabert fich bie Donau bem malerifch gelegenen Schloffe Bilbenftein, bas auf zwei ichroff wie zwei ungeheure Rriftalle aus Blug und Gbene aufgeschoffenen Felfen feine Mauern weift, und erreicht bald die Ruinen Faltenfteins, bis fie, in einer Rrumme ausweichenb. Sieamaringen (Schlog und Stadt) berührt; bas Refibengichlog bes Furften, auf fchroffen Felfen ftattlich fugenb, batirt feine Grundung vom 9ten Jahrhunderte, im 11ten bielt es fur Beinrich IV. wiber ben Gegentonia Rus bolbb von Schwaben. Eine Stunde unter Siegmaringen giebt ber Flug an Stadt und Schloß Scheer und weiter an mannigfachen Dorfern und Orts fchaften vorbei, - nimmt bei Riedlingen bie Schwarzach und bie Bieber auf und ftreift Dorf 3 wie falten, eine Stunde von ber alten Abtei, Die, burch zwei Grafen von Achalm im 11ten Jahrhundert geftiftet, von ber gwiefachen Aach ben Namen empfing und nach ihrer Sakularistrung in ein Irrenhaus verwandelt worden; bier mar's, wo einer ber erften gunten bes Amiftes entglomm, der fväter zwischen Belfen und Baiblingern in Deutschland und Belichland entbrannte, ba Beinrich ber Stolze, ber Belfe, feinen Schwager Friedrich von Schwaben in die Abtei zu freundlicher Amiefbrach entbot und beffen Tob befchloß; aber Friedrich entrann noch zu rechter Beit und barg fich im Thurme; am andern Morgen aber jog er, bie gerechte Rache im Bergen tragend, von hinnen. Rechten ftein und Reichen ftein, zwei Burgruinen, fchmuden bie liebliche Lanbichaft, bie fich nun aufthut und balb zeigt fich am rechten Ufer auf bobem Gelfen bas ftattliche Gebaube ber im 8ten Jahrhunderte gestifteten weiland Reichsabtei Darienthal, in beren Rirche bie Gblen von Stein feliger Urftand barren. Un Munderfingen (Bundrichingen) und Rothenaker vorbei, erreicht die Donau Chingen, mo bas fteinerne Mutteraottesbild in ber alten Rirche ben Frommen und bie Refte ber Römer-Arage ben Alterthumsfreund anziehen; bann berührt fie Berg und Depfingen, und windet fich unterhalb Godlingen burch ben Moor = und Saibes grund bes fogenannten tauben Riebes, bis Ulm, mo bas ehrmurbige Dunfter, unvollendet wie die meiften firchlichen Bunberbauten bes Mittelaltere, ein gewaltiger Beuge einfliger reichsftabtifcher Bebeutfamteit, wenn bu bes Beges fommft, beine Blide feffelt.

Was war es einst, dies Ulm, das sich römischen Ursprungs rühmt und stolz ift, nach seiner Berheerung durch Attila, eine Stadt der franklischen Könige geheißen zu haben! Wie übermuthig trotte es, mit den schwäbischen Städten im Bunde, dem Kaiser! Bor der Kirchenverbesserung, da noch das Sprüchlein galt: "Benediger Macht, Augsburger Bracht, Nürnberger With, Straßburger Geschüt und Ulmer Geld behält den Preis in der Welt," —

ale ein "fruchtbarer Ader ber Monche" prangenb , - wie gewaltig miberftantb es alebalb, ein gutes Bollwert fur bie neue Lebre, ber Jumuthung bes Raifere, fich ber alter Mutterfirche ju unterwerfen! Bie pruntte et fo ftolg mit ben Ramen ber Sohne, Die es geboren, ber gelehrten Manner Agricola, Eru= fine, Diepold, Melanber, Bebam, Freinebeim, Thomas Abbis, beffen Ge= bachtnif bas "Berbienft" erhalt, Diller's, ber ben Siegwart fchrieb, Raff's, bes aften Bans Dobbart, ber ben Gunuchen bes Tereng überfeste, bes mactren Metftere Sprlin , bes holgicineibere Schultes , ber ben Theuerbank fchmuckte ! Der 30iabrige Entmannungefrieg ruttelte querft, und machtiger ale bie Beft. an ben Grundfeften ber reicheftabtifchen Dacht; ber Succeffionetrieg im Unfange, ber Frangofentrieg zu Ende bes 18ten Jahrhunderts vollendeten beren Auflöfung. 1805 - Dat und erft vierzig Sabre fpater ein Feftungebau zum Schut bee beutiden Stromes, - Ulm - eine Bunbesfeffung! Ulm, von beffen einstiger Bolfezahl man fich einen Begriff nachen fann, wenn man bebenkt, bag bie Seuche im Jahre 1635 15,000 Leichen als Opfer empfing, gablt jest im Gangen ebenfo viele Lebenbige. Bon ber alten Berrlichfeit blieb ber Reicheftabt nichte ale bas Dunfter, bas von 1377-1488 erhant murbe und bestimmt war , nicht blog mit bem tolner Dome und ber Stephansfirche in Wien zu wetteifern , fondern biefe fogar zu überragen , aber icon griff ber Beift ber Reformation in bas Wert und hinderte bie Bollenbung \*), und bas in ber zweiten Galfte bes 14ten Jahrbunberts erbaute Rathbaus; aber flatt ber fcwabifchen Deputirten fiebft bu jest ehrfame Gerften =, Samen = und Schnedenhandler und Bfeifentopf = Fabritanten um baffelbe manbeln. Dreifaltigfeitefirche, einft im Befibe ber Bredigermonche, ift ein neuer Bau aus ber Epoche bes Gefchmadverberbuiffes. Das beutiche Baus, bas Friebrich und Bermann von Baben gestiftet, verlor feine Rirche 1818, wie bie Dichaelefirche, welche fest 1183 ben Augustinern (ad insulas Wengenses) geborte und nun ben Ratholiten eingeraumt ift; bas bagu gehörige Conventegebaube, bas jest als Raferne benust wirb; in Diefer Rirche bes frühern Rlofters Wengen rubt jener ichwarmetisch fromme Diener ber ewigen Beisbeit, ber Bredigermond Beinrich Gufo, aus beffen Gemuthetiefe bie Burgel ber driftlichen Moftit eine ihrer buftigften Bluthen emportrieb, einer jener begeifterten

<sup>\*)</sup> Das Innere bes Munfters mißt 416 Fuß in der Länge, 166 in der Breite, der Thurm bis zur Spite 337 Fuß; den Kostenauswand schlägt die Ueberlieferung auf 900,000 Kl. an. Sechs Pforten führen in die Kirche, unter deren Merkwürdigkeiten die Orgel gepriesen wird. Bor der Reformation hatte das Munster 51 Altare; außerhalb der Kirche besand fich ein 1831 zerftorter "Dehlberg", ein Meisterwert altbeutscher Kunst. Folgende Inschrift bewahrt das Gedächtniß an des Raisers Max I. Wagniß, der 1492 ben Thurm bestieg und mit dem einen Fuß am Rande des Mauerwerks stehend den andern ins Freie hinausstreckte:

MAXIMILIANVS ROMANORVM PRIMVS AC HVNGARIAE REX, ARCHI-DVX AVSTRIAE BVRGVNDIAE DVX HOC OPVS VSQVE AEDIFICA-TVM VISITAVIT ANNO CHRISTI MCCCCXCII.

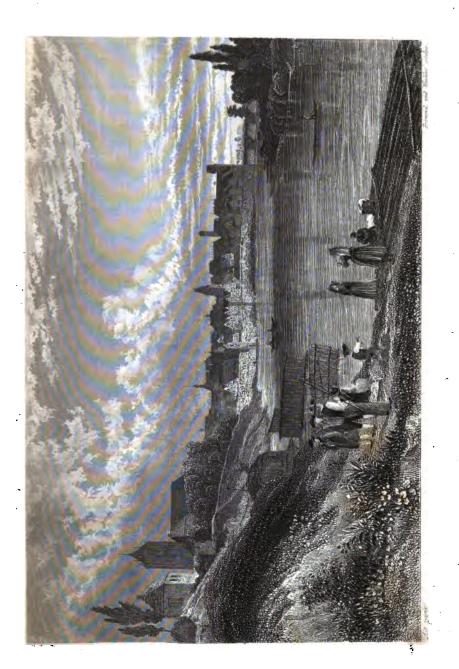

THE NEW YORS
PUBLIC, LIDDARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FUENDATIONS

Rampfer fur bie Berinnigung ber Seele mit Bott, bie mit ben fraftigen, berben und gewandten Deiftern ber Dialeftif, ben Scholaftifern auf Leben und Tob rangen. Sufo's Leichnam requirirten 1688 ber Bifchof von Conftanz, fpater ber Bralat von Wengen und ber bairifche Intendant von Amman von bem protestantischen Rathe Ulms, auf ben Grund, bag ein Baier in ber Rabe bes Grabes bas Fleben bes Seligen vernommen batte : "Er wollte von ber Gemeinschaft mit ben Regern erlofet fein!" 1776 und 1802 murben abermale Rachgrabungen veranftaltet. - Das alte Schwörhaus, welches einft ben reichhaltigen Bucherschat ber Stadt aufbewahrte, murbe 1786 ein Raub ber Flammen; bas Gofpital, aus bem 13ten Jahrhundert ftammend und bas Beughaus, welches jest in eine Raferne umgewandelt worben, tragen noch bas Geprage bes alten vaterlanbifchen Bauftples, wie bie überbangenben Baufer in ben engen frummen Gaffen noch beute Die Schattenfeiten bes alten Stäbtewefens, Die Behaglichkeit in ber fleinen Welt, aus welcher bas Inbivi= buum feine Bublhorner in bie große hinquoftredte, eben fo getreu reprafentiren, ale bas Munfter bie Lichtfeite, jene Auffaffung bes ftabtifchen Gemeinwefens als einer einzigen großen Familie, auswärtiger Unmagung gegenüber ; jenen iconen Thatftolg bes Batriciats, in welchem - tros ber beftige ften Reibungen - bie Daffe bes Bolfes befruchtenb und nabrend aufging, jene Pietat für bas lieberfinnliche, in welcher boch wieber ber überschwellenbe Drang ber in's Ungemeffene und Abentheuerliche hineinftrebenben Sinnlichkeit gu Tage tam ; - furz alle Wiberfpruche bes Mittelalters, inwiefern es im reichoftabtifchen Befen fich gufammenbrangte, die gange Berworrenheit feiner Buffande, Die gange Bechselwirtung von buntlem Trieb und allen hemmniffen ber Entwicklung, bon erhabener Grogartigfeit und fviegburgerlicher Absonberung, - fie finden fich auf ber architektonischen Physiognomie Ums ziemlich vollftundig erhalten, und felbft biefe Ranale und Flugarme, welche bie Strafen fo beimlich und verftoblen burchichleichen, erinnern an jene vergangenen Beiten, ba jebes Saus bes Burgers eine Burg, ber Baffergraben und die Brude ober ber Steg feine naturliche Bertheibigung war und jedes Pforthen in einer langen grauen Wand ein hinterhalt, gerade groß genug, am zu helmlicher Luft ober Rache braus bervorzuschlüpfen. Man fann nicht anders fagen, als bag feit Ulm querft bairifth und bann murtembergifch geworben, alles geschah, um bie buffere mittelalterliche Reliquie ber lichten forundlichen Neuzeit anzuvaffen; menigftens bat es, fo viel wir miffen, teine befondern Stadtjuden mehr wie einft und befteuert bie fremben Juden nicht mehr fur jebe Stunde, bie fie in Ulm gubringen. Freilich: Die Reugeit! Rechnet man fie nicht von ber Flucht Luthers nach ber Bartburg an? Und boch zeigt man bort noch ben Lintentlete, ben ber alte beutsche Teufel bes Boltsbuchs auf bem Gewiffen hat. Go lange Ulm fein Dunfter hat, wird es, ba es teine fo großartige Nivellirung bes Boltscharaftere boffen ober befürchten fann, wie Wien ober Stragburg, immer bas bunfle, in fich gebrudte

Ulm bes weiland schwäbischen Bundes bleiben; und wir wollen nicht fürchten, daß das herrliche Münster, nachdem es vierthalbhundert Jahre in Ehren gestanden und die Furcht des wohleden Rathes von 1494, daß er einstürzen möchte, zu nichte gemacht, sich langsam zerbröckle; diese Denkmale des Glaubens rüstiger Geschlechter, die deutschen Dome, die in den Stürmen der Resformation nicht wankten, werden noch manche kommende Geschlechter überzagen, denen die Traditionen von einer Resormation selbst nur wie sast versschollene Mährchen zu Ohren kommen und die start genug sein werden, sich neue Tempel — ohne Steine und Kitt zu bauen.

Der Charafter ber Lanbichaft, beren Rrone Ulm, flimmt zu bem ber Stadt, beren Munfter, von was immer fur einer Seite bu ihr bich nabern magft, ben Typus und Schlußstein bes Ganzen bilbet; überall ruht bein Auge mit Wohlbehagen auf Fulle und Segen, ob es nun die Goben binan fich wende, die hinter ber Stadt auffteigen, ober ob es, von biefen berab, ber Vernsicht genieße, die sich auf das von der Donau, der Iller und der Blau burchschnittene unabsebbare Rlachland barbietet, wo Thurme und Dacher aus Fruchtfelbern emportauchen; bas Auge bes Beiftes fieht auf ben Deerftragen bie ichwerbepacten Frachtmagen babingieben, Die bes alten Reichsftabters Linnenballen\*) im beutschen Reich verführen und entbedt bas ehrenfefte Beleite baneben auf ftammigen Roffen mit mallenben Fahnlein. Ober bu ftehft am Ufer, wenn bie "Orbinari," von fröhlichen Gefellen bemannt, abstößt, aus wie verschiedenen ganbern fie kamen und fich zusammenfanden, die Ruber gu handhaben, - bu meinft gewiß, fie maren aus einer einzigen Familie; bas macht bie fcmabifche Treuberzigfeit berer, bie gurudbleiben, und es fallt bir babei unwillfürlich bas eine ober anbre ber Uhlandichen Wanderlieber ein, bie nirgende andere ale im idullischen Schwaben gedichtet werben konnen; follte bas beutsche Reich heute wieder erfteben, wie es einft mar - in Schwaben find alle Elemente bazu noch als Religuten vorhanden.

Der erfte Ort, ber unfere Aufmertsamteit feffelt, wenn wir von Neu-Ulm aus, das bereits auf bairischem Gebiete liegt, ber Donau folgen, ift Beiblingen, wo die Iller mündet; zwei fromme Grafen von Rirchberg stifteten bort 1099 ein Benediktinerkloster, dem im Bauernkriege 1525 das Geläute zur Morgenandacht von St. Benedikts Kest unverhoffte Rettung von Sturm und Plünderung brachte. Schloß Böffingen und die beiden Thalfingen schwinden rasch an unsern Bliden vorbei und nun zeigt sich Elchingen mit dem prachtvollen Gebäude des im 12ten Jahrhunderte erbauten, mehrmals zerstörten und wiederhergestellten (sätularisitrten) Klosters. Sier war's wo Nen die Schlacht gewann, der er den herzogstitel verdankte. An Leiben und den beiden Fahlheim, an Beißlingen und Langenau

<sup>\*)</sup> Um gablte ale Reicheftabt über 200 Beber, beren Gewert ber Stabt jahrlich an 600,000 fl. enfcwang.

sorübersteuernd, gewahren wir jest auf sanfter Anhöhe bas unansehnliche, aber eine reizende Aussicht bietende Städtchen Leipheim, wo 1525 die kriegerischen Bauern, nachdem fie langen Druck durch unmenschliche Ausschweifung wettgemacht, im gräßlichen Gemehel die süße Rache büsten, da war ihnen vor Rossen und Reitern kein Ausweg mehr, Buth saste die Berzweislung und rang sie nieder; wer von den Bauern dem Schwert entstoh, fand, dem Strome vertrauend, darin den Tod, und wer ihn den blutigen Wellen abgewann, rannte auß neue blind in die mähende Sichel. Fort von dem Schauplatz, auf dem seither ein Fluch der Debe liegt; dort winkt schon auf sanster Sohe has Schloß der burgauer Markgrafen, Günzburg, dem Schisser entgegen, das Karl, der Sohn Ferdinands von Tyrol und der Philippine Welfer, erbaute und später Kaiser Leopold I. dem Türkensieger Ludwig von Baden zum Seschenke gab. Imposant schauen die zwei alten Bergschlösser Reisensburg und Landstroft auf uns herab.

Doch wir ichiffen weiter, an Offingen, Bunberemmingen, ben beiben Stobingen, bem Bredigerflofter Deblingen, Gunbelfingen, Eichenbrunn und Reimingen vorbei, bis Lauingen, wo Romerftrage und Romerfteine bas Andenken ber Weltherricher, Die einft bier weilten, bezeugen. Unter Arnulf beißt Lauingen Villa Logena. Raifer Lubwig belagerte und eroberte, Ludwig im Bart, ber Bergog ju Ingolftabt, erweiterte und umgab es mit flattlichen Mauern und Thurmen. Spater ward Lauingen ber Pfalg-Neuburger Gigen , baren Leichen in ber Pfarrfirche ihre Rubeftätte fanben. Der hobe Thurm, ben ein Bfleger Lauingens, einer von Imbof, 1478 erbaute, bewahrt bas Bilbnif bes burch fein gebeimes Biffen berühmten und faft in ben Ruf eines Magus gebrachten Albertus Magnus\*), Bifchofs von Regensburg, von bem bie Sage, bas Bolfelieb und ber Meifterfang uns fo manche munbersame Mahre berichten. Wer tennt bie Mahre von bem rebenben Saupte nicht, bas Albertus gefertigt und bas fein Schuler, ber beilige Thomas von Aquino, aus Glaubenseifer als Teufelswert zerschlug, worauf Albertus audrief: "D Freund, ein Wert von 30 Jahren verbarbft Du mir!" ober jene anderen von bem munderbaren Gaftmahl, womit Albertus ben Raifer Wilhelm am Dreifonigstage 1248 in Goln bewirthet, mitten im Binter ben gangen befchneiten Rloftergarten ploglich mit Sonnenfchein und taufend Frub. lingsbluthen belebend und ichmudend? - Gin Meifterfang in bes "Marners gulbnem Ton." gebruckt zu Rurnberg burch Sans Bulbenmundt, berichtet von bem Stubenten.

. . . "Der hieß Albertus, Und mit dem Zunamen Magnus Bon Laubigen er bürtig ift Das leyt bort an der Thone"

<sup>&</sup>quot;) Geboren zu Lauingen, Brebigermond, Meifter in Coln, Baris und Rom, Bifchof zu Regensburg , geftorben zu Coln ben 15. November 1280.

und mie er in Baris bes Königs von Frankreich Tochter, die ihm Tag und Racht im herzen lag, zum Weibe haben will. Durch schwarze Kunft macht er sich unsichtbar und bringt sie allnächtlich in sein haus und zurud in ihres Baters Schloß. Die Tochter aber klagt der Mutter ihr Leid und der König beschließt, um den Versührer zu fangen, alle häuser schneeweiß tünchen zu lassen, gibt der Tochter ein Gefäß mit rother Farbe und rath ihr, sie solle, wenn der unsichtbare Buhler wiederkomme, rasch ihre beiden hände darein tauchen und dessen haus damit berühren. Die Prinzessin befolgt diesen Nath und am anderen Tage erkennt nun der König, durch alle Gassen reitend, das wechte haus und gebietet, es zu umstellen. Albertus wird gefunden und entsschulbigt sich naiv:

"Mein junger Mut bat es gethan, Sonft wer' es nicht gefchehen."

Aber der zornige König will nichts von Gnade wiffen und verurtheilt den Studenten Albertus; der aber

. . Het ein Knewlein fabens fein Das zoch er aus bem Buchfen fein Er nam es in fein munbt so rot Und für babehn mit schallen.

Schnell und behend recht fan ber windt Der König fprach: mein liebes Kindt Ift teufch und frum, bas fich ich wol An biefen Wunderzeichen.

Albertus aber zieht nach Regensburg, verbrenut reumuthig feine Zauberbucher und wird nun ein frommer Chrift.

Sinniger ift die verwandte Sage von Albertus, welche wir in des Anaben Bunderhorn mitgetheilt finden, von der Konigin, die neun Buhlen verlockt und nach heimlich genoffener Minneluft mordet. Auch unferm Albertus brobt daffelbe Loos, aber er ift

"ein hochgelehrt Student "Ihr Komplexton er gar wohl kennt, Er wußt gar wohl, Die konnt ihn nicht betrügen.

Er blitt fie an durch Aunstes Glas Er sah wie sie naturet was, Er warb um sie, Ihr List mußt ihm erliegen.

"Deun Junglinge," fagt er zu ihr , "fab ich ichiweben bort,

. . . bie warnen mich, D Beib, bas bringt mir bange,

Dein Bett ein bofes Schifflein ichier Bill folagen um, Bill jenen mich gefellen."

Gin Baffer braufet unter mir.

Erboßt will ihn die Königin nun ertranten laffen, boch burch feine Runft zerreißt er die Bande, die ihn feffeln, fpringt frisch und gefund in den See und schreitet stolz auf den Waffern bahin. Die Knechte zielen von allen Seiten auf ihn, aber ihre abgeschoffenen Bfeile verwandeln fich in Böglein, die ihn umschweben.

"Die Königin rief ba herab : O hätt' ich bich, Ich wollt' bein Kunft zerftören." "Frau Königin," er zu ihr fprach: Ich trage um neun Knaben Rach. Neun Bögelein Die Pfeil fich um mich fchwingen." Rum:fliegt Albertus zu Aller Staunen in ben Walb, die Königin wird bleich: Er schwingt sich in die Luft, die Böglein folgen ihm, auf eines Thurmes Zinne läßt er sich nieder und bindet allen Böglein Brieftein an die Schnäbel, barin-geschrieben steht:

"Neun morbete Die Königin um Minne!"

Sie fliegen durch die Stadt und die Schande wird offenbar, ein Wöglein aber flattert über ber Königin hin und läßt ihr den Brief in den Busen fallen. Da entbeckt fich Albertus:

Frau Konigin, Albertus ift mein Rame.

Albertus Magnus heiße ich, Sanktus dennt auch bie Rieche mich, Du haft um nich Dein Bulertunft verloren."

Die Königin zerreiße verzweifiungsvoll und reulg ihr Gewand und "legt fich an wohl einen grauen Orben." Albertus befehrt fie vollends und fie bugt 18 Jahre lang, mabrend welcher Frift neun Boglein por ihrer Belle fingen, bie fle ant. Als aber bie Frift verftrichen, führen bie neun Boglein fle als neun Engel in's Simmelreich. Durch bas gange Mittelalter behaupteten Alberts Bucher von ber Rrauter und Steine geheimen Rraften bas größte Unfeben, er tritt gleichsam ale Borlaufer Fauft's auf, mabrent bie Rirthe feinen Damen beilig fpricht. - Bum zweiten bewahrt jener Imbofiche Thurm noch bas Babrzeichen ber "ichonften Inngfrau" (Grielin, Grafin von Dillingen), "bes größten Bferbes" und bas Unbenten jenes Sieges, ben ein fleiner Schufter über einen riefigen Ungar bavontrug, wovon ber Urfprung bes Stabt: mappene : eines gefronten Mobren mit golpener Rette, abgeleitet wirb. Sormant's biftorifchem Tafchenbuch fur 1837 wird biefe Sage nach alteren Angaben, wie folgt, ergabit : "Bur Beit, ale bie Beiben ober hunnen bis nach Schwaben vorgebrungen maren, rudte ihnen ber Raifer mit feinem Geere entgegen und lagerte fich unweit ber Donau zwischen Lauingen und Faimingen. Rach mehreren vergeblichen Unfallen von beiben Geiten famen endlich Chriften und Beiben überein, ben Streit burch einen Bweitampf enticheiben zu laffen. Der Raifer mabite ben Marichall von Calatin (Bappenbeim) zu feinem Rampfer, ber ben Auftrag freudig übernahm und nachfann, wie er ben Sieg gewiß erringen mochte. Indem trat ein unbekannter Mann ju ihm und fprach: "was finnft Du? 3ch fage Dir, bag Du nicht für ben Raifer fechten follft, fonbern ein Schufter aus Benfwil (fpater Lauingen) ift bagu auberfeben." Der Ca= latin erwiederte: "wer bift Du? wie burfte ich bie Ehre eines Rampfes von mir ablehnen?" - "Ich bin Beorg, Chrifti Belb, " fprach ber Unbefannte, "und zum Bahrzeichen nimm meinen Daumling." Mit biefen Borten 204 er ben Daumling von ber Band und gab ihn bem Marichall, welcher ungefäumt damit zum Raifer ging und den ganzen Borfall erzählte. hierauf wurde nun beschloffen, daß der Schuster gegen den heiden streiten sollte. Der Schuster übernahm es und besiegte glücklich den Feind. Da gab ihm der Raifer die Wahl von drei Gnaden sich auszubitten. Der Schuster bat erstens um eine Wiese in der Nähe von Lauingen, daß diese der Stadt als Gemeingut gegeben werde. Zweitens, daß die Stadt mit rothem Wachs siegeln dürfte (welches sonst keinem unmittelbaren Ort verstattet war). Drittens, daß die herren von Calatin eine Wohrin als helmkleinod führen dürften. Alles wurde ihm bewilligt und der Daumen St. Georgs sorgfältig von den Pappenheimern ausbewahrt, die eine hälfte in Gold gesaft zu Kaisheim, die andere zu Pappenheim.

Das im antifen Style erbaute Rathhaus ift ein Bert Quaglio's.

Der nächste größere Ort, ben wir erbliden, nachbem wir auf nicht allzu furzweiliger Fahrt mehre unbebeutenbe überfaben, ift Dillingen. Sabt ihr nie von ber berühmten Universität Dillingens gehort? Bon biefer geiftlich: geiftigen Bflangichule, bei ber gebn Gartner auf ein Gemache famen ; und welche Bemachfe!? Bedauernewerthe, bie ihr von ber billinger Boch: fcule nichts wiffet! D, Dillingen ift eine Art von Bompeji, und es follte uns wundern, wenn nicht von mancher beutschen Univerfitat, welche bem Ibeale einer alten Rlofterschule mit gludlichem Erfolge nachstrebt (Namen thun bier nichts zur Sache), nachftens eine Commiffion nach Dillingen gefendet wurbe, um ben claffifchen Boben auszubeuten und ben gangen Corbon von geiftigen Quarantaineanstalten, ber fich um die billinger Univerfität ichlang, treu aufgunehmen, bas gange Suftem von Collegien, Convicten, Seminarien und Conventen, woraus einft die gute Stadt Dillingen bestand; ber Jefuitenpalaft beherricht fie noch beute, bebeutungereich genug, wie ein Fürftenschlog. ift nichts, mas uns an bas 19te Jahrhundert erinnern fann, als ber Rarolinen = Ranal\*), burch welchen ber alte Bater Max 1807 bem Strome tropte, ber ohne Scheu und Ehrfurcht vor ber Beibe bes Bobens ichon mehr als einmal Luft bezeigte, Die letten Spuren ber Universität Dillingen megguidlemmen.

Sanz andere Gebanken regt hoch ftatt an; — mohl eine Stätte bes Hochgerichtes, zu welchem ganze. Boller geschleppt wurden, die einen als Schlachtopfer, die anderen als henker, um bem Rigel des Eigenwillens der Gewalthaber ein blutiges Schauspiel zu geben. Der Welfen und der Baiblinger Blut weihte die Felder hochstätts für die Mordkämpfe in späteren Zeiten; am 12. August 1080 war's, daß Friedrich, der hohenstaufe, dem Kaiser heinrich IV. in allen Drangsalen treu, durch herzog Welf blutige Niederlage empfing; wieder ein zwölfter Tag im August (1634) war's, daß die Kroaten in allen Gaffen hochstätts würgten. 1703 schlugen der Kurfürst Max Emanuel

<sup>\*) 6800</sup> guß lang und 90 breit , zwifchen Laufigen und Dillingen.

und Maricall Billars auf Gochftatts Felbern bie Raiferlichen, Die unter Styrums Unführung aus ihrem Lager bei Baunsheim aufgebrochen maren und Donauworth bebrobten, fo gewaltig, baf fie Bepade, Befdus und Felbtaffe im Stiche laffend babinfluben; 4000 Raiferliche blieben auf bem Bablplate. Die Schlacht vom 13. August bes nachften Jahres, von ben Briten nach bem auf einem Guael unfern gelegenen Rleden bie Schlacht bei Blinbbeim genannt, entichieb beffelben Maximilian Emanuels Geschick, bem Ruifer Leopold I. einft nach Wiens Entfat ben eigenen Degen zum Chrenge= ichente gegeben, und gegen ben nun nicht bloß ber Raifer, fonbern alle Mächte ftanden, Die gegen Frankreich langft beimlichen Groll begten, bas fich mit bem Baierfürften verbundet hatte. Schon fturmte gegen biefen am Schellenberge bei Donauworth bas Unglud heran, bald flammten alle Dorfer, Fleden und Stadte im gangen Baierlande als Siegesfeuer bes Raifers embor; umfonft befchwor bie Rurfürftin ben Gatten , bem Bunde mit Frantreich ju ent= fagen; Max Emanuel borte nur ben Rath und bie Berheifungen Frantreiche. Der eitle Maricall Tallard brachte ibm frifche Truppen , "die unüberwindlichsten Schaaren bes Erdballe," wie er fie pries. Aber ichon rudten bie Bereinigten bes Bringen Gugen, bes "eblen Rittere" und Marlbo= roughs von Schwenningen gegen Gochftatt. Baiern und Frangofen bebedten ben gangen Plan, Die erfteren (im linten Flügel) bis an Die Gugel bei Lugin= gen bin, die zweiten (im rechten Blugel) bis Blindheim ausgebreitet. Morgen bes 13. August bringen Gugen und Marlborough aus ben Bufchen bervor und broben ben Reinden ploplich bicht vor ber Stirne; bald fteben Schwenningen, Bolperftat und mehre anbre Dorfer, Beiler und Dublen in lichten Flammen. Die Schlacht bricht los, wie ber Tiger aus bem Rafich, ber zum Morbsvrung fich nieberlegt. Bring Gugen bat fein Augenmerk auf ben Rurfürften am linken Flügel, Marlborough auf Tallard, ber fich in Blindheim halt; mit ber gangen Macht feiner Infanterie burchbricht Marlborough die Ravallerie Tallard's, treibt fie von ber Infanterie und ben Dorfern und gerreißt bie Schlachtorbnung, bag fie fich gur Donau binabfrummt. Tallard, ber inzwischen bei Lugingen geweilt, fprengt zurud und gerath bei Blindheim mitten in Marlboroughs Schaaren binein, bie ben Gefangenen jauchzend umringen, mabrent ber Rurfurft breimgl ben Angriff bes Pringen Eugen gurudwirft und gu fpat mit Entfeben bie milbe Flucht ber Frangofen gewahrt. Entmuthigt läßt er zum Rudzug blafen, und langfam weicht er mit feinen noch verzweiflungevoll fampfenden Schaaren bie binter Lugingen, wo bas Gebufch fich lichtet; bis borthin verfolgt fie Eugen. Die fich in bas fefte Schloß von Sochftatt geflüchtet, bas auf einer fanften Gobe ragend, bie Musficht bis Lauingen und Donauworth bietet, fechten bis tief in bie Racht wie Rafende fort. 20,000 Tobte ober Bermunbete lagen auf bem blutigen Blan, mit 4000 Erichlagenen gablten bie Sieger ben Breis ber Schlacht; 25,000 und bas gange Lager mit Proviant, Feldfaffe und allen Geschüten fielen in ihre Geralt. Der Rurfürst siob ben Reften bes französischen Geeres nach, fein Land verloren gebend; in Waiblingen übertrug er die Regierung der unglücklichen Gattin. So vieles Blut Unschuldiger mußte fließen, so vieles Elend, so namenlose Graufamkeit mußten über das arme Land kommen, weil — zwei Fürsten um Spaniens Arone stritten, die schon vor dem Tode ihres legtens Besigers, Rarls II., durch dem Schmung der Partheien, welche sie mie einen Fangdall hin und wieder schleuberten, genug besudelt war, als daß es noch des Blutes von Sunderttausenden bedurft hätte, um ihr den Fluch der Wölster aufzuprägen. An solchen Epochen steht die Geschicht als Gottes Racheengel still, um die Rechte der Menscheit für spätere Zeiten aufzuzeichnen; sie zahlt ihr jeden Ueberschuß treulich heraus; ihre Münzkätte ist die Guillotine. Wie das Parlament Marlborough für den Sieg bei Blindheim ehrte, dessen Name eine bittre Ironie auf Tallard's Kurzsichtigkeit, verewigt der Palast Blenheim house; — wer aber kennt heute das Lied von Marlborough noch, das einst auf allen Gassen school:

"Marlbrouk s'en va-t-en guerre, Mirontonton, mirontaine; Marlbrouk s'en va-t-en guerre, Ne sait quand reviendra."

96 Jahre fpater (19. Juni 1800) ftanben vor bemfelben Gochftatt, Kaiferliche und Franzofen fich abermals gegenüber, und bie letteren rachten bie Schmach, bie Tallarb's Unftern über bie Nationalehre gebracht.

An Blindheim, Gremheim, Schwenningen, Tapfheim, Munfter, Erlingshofen und Auxesheim vorüberfahrend, ermübet uns ber Strom durch die vielen Krümmen, in benen er sich, an der Eintonigfeit und Reizlosigseit der Gegend felbst ermüdend, träg dahinwindet, bis er Donauwörth erreicht, wo er die Wernit, die Zusam und die Schmutter aufnimmt. Nur der Schellenberg, der die Lage der Stadt beherrscht, (eine Quelle springt aus dem Berge, die alles, was man hineinwirft, versteinert) ragt aus der Dede, wie ein Wartihurm der Geschichte. Im spanischen Successionskriege empfing der Kurfürst Max Emanuel hier die Vorahnung der Bernichtungsschlacht bei Hochstätt. Graf Arco hatte den Schellenberg mit Berschanzungen gedeckt, als am Abend des 2. Juli jenes Unglücksiahres 1704 Mariborough und Ludwig von Baden den Sturm befahlen. Nur wenige Stunden mährte der entsehliche Kampf, von dem der Sieger Ludwig von Baden selbst gestand: "So möchte ich schier überwunden, denn Uebervinder sein! "\*)

Donauworth, einst ein Eigenthum ber Grafen von Dillingen und Kyburg, erhielt burch Raifer Heinrich IV. Thirme und Mauern und kam burch Konrad IV. an Baiern. Kaiser Albrecht I. verleibte bie Stadt bem

٠

<sup>\*)</sup> S. Bicotte's bairifche Gefchichte, fechfter Banb.

beutschen Reiche ein; Raifer Lubwig ber Baier belagerte fie fruchtlos zwei Monate lang; Raifer Rarl IV. verfeste fie an Baiern; in ben 3wiften ber Fürften errang fie ihre Freiheit, 1458 erlag fie auf's neue ben Baiern, . bis Raifer Friedrich IV. fie wieber ale Reichsftabt erflarte. Sie trat bem fchmalfalbischen Bunde bei, und erhielt, obwohl Rarl V. fie erobert batte, Die Reichofreibeit und bie Freiheit, die evangelische Lebre zu bekennen. 3m erften Decennium bes 17ten Jahrhunderts veranlafte eine Brozeffion, welche ber Abt bes Rlofters zum beiligen Kreuze - bem Befehle bes Rathes zuwider burch bie Stragen führte, Unrube im Bolte, Auflauf und Gewaltthätigkeit und in beren Folge Achtserklarung, welche ber glaubenseifrige Bergog Maxi= milian von Baiern vollzog; bem Berfprechen, auf welches bin bie Stabt fich ergab, jum Tros, murben bie Burger entwaffnet, bie Bfarrfirche ben Jesuiten eingeraumt, ber fatholifde Glaube wiebereingefest und bie Stadt blieb bairifd, bis Guftav Abolph fie 1632 eroberte und wieder als enangelische freie Reichsftabt erffarte. 3mei Jahre barauf fiel fie wieber in ber Baiern Gewalt und Dberhoheit, bis ihr Raifer Joseph I. 1705 nach ber Schlacht am Schellenberge abermals bie Reichsfreiheit gab. Seit 1782 verblieb fie Baiern fur immer.

Das Rlofter zum beiligen Areuge ftiftete Graf Mangolb bon Dillingen und Rhburg nach feiner Beimkunft von Ronftantinopel, einem mitgebrachten Rreugpartifel zu Ehren, 1029 für fromme Jungfrauen. Papft Bafchalis. II. gebot, bag ftatt ber Monnen, beren Bucht verfallen mar, Benebiftiner vom Schwarzwalbeflofter St. Blaffus einzogen. Als bas alte Bebaube ein Raub ber Rlammen geworben, ftellte Raifer Friedrich II. es wieder ber. In ber alten Marien = Ravelle bes Rloftere fant Maria von Brabant, Die ibr Batte Lubwig ber Strenge, Dtto's bes Erlauchten Sobn, grundlofer Gifer= fucht geopfert hatte, ihr Grab. Dies ift die Geschichte ihres Tobes : Raum gwei Jahre war Maria von Brabant mit Ludwig bem Bergog in Baiern bermablt, ale biefer an ben Rhein reifte, und feine Battin mit feiner Schwefter Elifabeth (ber Mutter Konrabins) im Schloffe Mangoloftein gurudließ; Beinrich von hirschau, an Abtunft wie an Sitten gleich ebel, begleitete ben Bergog, ber ibn - wie bie Bergogin nicht minber - ftets werth hielt. Als nun Die Beit verging, febnte fich bie Bergogin nach bem Angeficht ihres Gatten, und fcbrieb an ihn, und fcbrieb an ben Freund zugleich, ben letteren bittenb, er moge ben Bergog gur Beimfebr bewegen, bann wolle fie ibm gewähren, um mas er fie einft gebeten; es mar aber einft beim Schach, bag er fie gebe= ten, fie mochte ibn in Bucht und Sitte als ihren Ritter buten. an ben Bergog mar roth, ber an Beinrich ichmarg geflegelt, ber Bote aber verwechselte beibe und so empfing und erbrach ber Bergog ben fur feinen Freund bestimmten , und alsbalb erwachte in ihm wieder die Wuth ber Gifersucht, Die fein falfcher Marschalt, ber bie tugendhafte Maria geliebt und von ihr verfchmabt worben, ibm ichon fruber in's Berg gefat. Er erichlug ben Boien Die Donaulanber.

und ritt zur Stelle beim. Im blinden Born morbete er im Schloffe ben Bogt und bas Ebelfraulein ber Bergogin, vier Jungfrauen ließ er von ben Binnen fturgen, bann gebot er, bie fculblofe Frau zu enthaupten. Erft als bie blutige That gefcheben, ertannte er Marias Treue. Bergweiflung bleichte ibm über Macht bas haar; nirgend Ruh' und Raft finbend, ftiftete er ein Riofter im Dorfe Taal, bas fpater nach Fürftenfelb verfest murbe. Das Bolt bielt bas Unbenten ber eblen Fürftin boch wie bas einer Beiligen, und fahl noch im porigen Jahrhundert gläubig ben Mortel von ihrem Grabe, als - Beilmittel. Ginen lebensfrifchen Gegenfat zu biefen Tobeserinnerungen bietet bie Sitte ber Schiffer Donauworths, zuweilen ein frohliches Schifferfte chen gu veranstalten, auf ber Donau ein felteneres Beft als am Rhein, obwohl auch bie ulmer Schiffer von Altereber fich auf folde Runft: bes Schiff- Eurnierens etwas zu gute thun. Seht, wie fed bie balbnackten Gefellen auf ber Spipe ihrer Rachen fteben, die weiß = und blaue Lange wiegend! Je zwei und zwei meffen fich berausforbernb. Jest wird bas Beichen gegeben. Bfeilschnell fchiegen bie Rahne, von emfigen Ruberern getrieben, wiber einander, als folle ber eine ben andern in ben Grund bohren. Aber gewandt gleiten fie im Ru an einander vorbei; die Wettfampfer zielen genau; und icon fliegt ber eine, oft fliegen beibe, fich überschlagend in die Fluthen binab und ein lautes Gelachter schlägt mit biefen zugleich über bem Beflegten zusammen, mabrent ber Sieger ftolz die Lange fentt und ben Beifall ber Umftebenben empfangt.

Wir verlaffen Donauwörth und bald entbecken wir aus der neiten unfruchtbaren Fläche am rechten Ufer des Stromes den Thurm des jenseits des Lechs gelegenen Dörschens Rain, wo der 73jährige Tilly die Schenkelmunde empfing, an der er zu Ingolstadt starb. Die Gegenden des linken Ufers mit ihren freundlichen Dörsern Zirgisheim, Messend, Altesheim, mit ihren aumuthigen hügeln und kleinen stillen Thälern, aus denen die Wasser so heimelig, rinnen, entschädigen uns für die eintönige trostlose Dede des Lechseldes, das sich auf der entgegengesesten Seite aufthut. In jenem Thale, dessen Pforten Leitheim und Lechs gemünd, liegen die Ruinen des Schlosses Graisbach, von dem sich Ludwig der Buckel, der unnatürliche Sohn Ludwig's im Bart, des Gerzogs von Ingolstadt, Graf von Graisbach schrieb; unter Lechsegemünd strömt der Lech in die Donau, seine Ufer dünken uns hier so unsschen werden, daß wir es, statt hier stromauswärts an ihm zu wandern, — vorziehen werden, von Reuburg aus die augsburger Straße einzuschlagen.

Unterhalb bem Kloster Nieber= Schönefelb, (bas ein Kruzifix bes faß, von bem bas Bolf glaubte, bem Bilbe bes Geilandes machfe ber Bart und bas im Schwebenkriege Blut geschwitt haben soll) und Marcheim zers splittert sich der Strom in mehre Arme, welche kleine Inseln umspannen; wir erbiten, unsere Fahrt fortsehend, auf mäßigen Höhen Staubheim, Burgsbeim und Straß, und gegenüber die reizenden Dörfer Berchtoldshaim und Stepberg. Immer näher ruden die Bergesbänge an die Ufer beran,

immer rafcher treibt uns ber Strom, ragende Felkftude umbraufend, jest nach Rruburg. Wir landen am rechten Ufer unter ben Infeln und manbern nach Oberhaufen, um bas 1837 wieberbergefellte Denfmal bes erften Grenaviers Frankreiche, Latour b'Auverane's zu befeben, ber bier am 27. Juni 1800 fiel; bann gieben wir bie rainer Straffe an ben Trummern ber zwei alten Romerburgen vorüber, und nuch ber alten Stadt ber pfalger Fürften , bie von ihrem Bugel fo ftattlich auf ben Strom berabblift und auf bie gegenüber liegenden Goben mit ihrem frifchen, faftigen Balbesgrun, wie fie fich neugierigen Mabchen gleich hintereinander erheben, als wolle bie bintere über bie Schultern ber vorberen feben, mit ihren freundlichen Dorfern. Ueberall finbet bas Auge hier anmuthige und effettvolle Kontrafte von Berken ber Menfchenhand und ber ewig jungen Ratur, Rontrafte, welche bas Gemuth fo gern verfohnt, weil ihm felbft in Berfohnung Berubigung wirb. Gine herrliche Ausficht bietet fich bom Bergogsgarten aus; ein noch fchonerer leber= blid vom Schiffe inmitten ber Dongu. Ueber ber unteren Borftabt, bie fich an ben Fluthen fpiegelt, tritt auf bem Berge ber Schlogbau mit feinen ftattlichen Giebeln bervor, die ehemalige Jesuitenfirche, bas Jefuitenfollegium mit feiner langen Racabe und bas Rathbaus fellen fich wie eine Fortfetung bes Schloffes bar und vereinigen fich mit bemfelben zu einer großartigen und boch an Muangen reichen Daffe; bie Beterefirche ichlieft rechte bie Bobe ber Stadt ab, und barunter zeigt fich bas Rrugifix auf bem Rachtberge, einem aus ber Donau emporragenben Relfen.

Schan unter Karl dem Großen wird Neuburgs erwähnt. Welser erzählt von einem Bischose Mannus, der damals in Neuburg gewaltet. Bevor die Stadt den Baierfürsten zusiel, soll sie der Pappenheimer Eigen gewesen sein. Hier war's, wo Ludwig der Buckel seinen greisen Bater Ludwig im Bart beslagerte und gefangen nahm; nicht lange überbebte er die Unihat. Kaiser Marimilian I. schuf, nachdem er 1505 Neuburg in Bestz genommen, ein eigenes Fürstenthum, dessen Eehen er den beiden Söhnen Ruprechts des Tugendhaften, Otto Beinrich und Philipp übergab\*); der erstere baute 1539 das alte Schloß und das Lustschloß Grünau, eine Stunde stromabwärtswonder Stadt; Karl V. berannte und eroberte im schmalkaldisschen Kriege 1545 die Studt, ließ sie aber nach dem passauer Bertrage dem Pfalzgrasen Otto Heinrich wieder. Im 30jährigen Kriege stel Neuburg in Sustan Avolph's, dann in der Kaiserlichen, dann in des Herzogs von Weimed ind zuleht im der Baiern Gewalt; im spanischen Erbfolgerrieg verlor Mat Emanuel sie nach der Schlacht bei Hochskätt an die Kaiserlichen.

Das alte Schloß bewahrt ein Anvenken an Otto Beinrich's Fuhrt in's gelobte Land, (von welcher heimgekehrt, er fich zu ber Lehre Bathers bekannte) ---

<sup>\*) 1742</sup> erlofch bie neuburger Linie mit Karl Philipp, ber bie furfürstliche Restoeng von heibelberg nach Mannheim verfest hatte.

tunstreich gewirkte Tapeten mit ber Darstellung jener Fahrt, bann Fürstensbilder und Wassen. Wolfgang Wilhelm, ber 1614 in den Schooß der Mutterfirche zurückehrte, räumte das von Kaiser Geinrich dem Heiligen und Kunigunde 1007 gestiftete, von Otto Geinrich 1542 säkularisitet Nonnenskloster im Jahre 1618 den Jesuiten; Jako Balbe's Namen lieh ihrem Rollegium Glanz; die Kirche durste sich eines Gnadenbildes: die "Waria von Fona" rühmen und bewahrte die irdischen Reste mehrer Fürsten aus dem pfalzeneuburgischen Sause. In der Pfarrkirche der oberen Stadt sah jener Prediger Warcus Avianus, der die Besteier Wiens auf dem Kahlenberge zur Schlacht des Entsazes weihte, einst ein Muttergottesbild unbeachtet in einem Winkel, das ihn mit thränenseuchten Augen siehend anblickte; als es mit Ehrsurchthersvorgeholt, und nach damaliger Sitte mit prächtigen Rleibern angethan auf den Altar erhoben worden, wirkte es Wunder und hieß seitdem das "Inadenauge." Außer dem Zesuitenkollegium blühten der Klöster in Reuburg manche: der Carmeliterinnen, der Ursulinerinnen, der Franziskaner, der barmherzigen Brüder.

Wir verlaffen jest Neuburg, und unterbrechen die Donaufahrt, um das Klufigebiet des Lechs ftromaufwarts zu verfolgen; Augsburg, Füßen und das herrliche Alpenschlof Hohenschwangau find die Raften und Ziele unferes

Abftechers.

## Bon Augsburg nach Sobenichwangau.

Diefe unabsehbar bor euch hingebreitete Baibe ift bas Lechfelb; bb' und unfruchtbar nennt ihr es, und boch trug es einft bem beutichen Bolfe fo reiche Frucht ber Chren, ale ber Ungarn Blut wie ein flurmgeveitschter See an ben Boben branbete, Die es im weiten Rreife umgeben. Ift Die Erinnerung an unfrer Bater Rraft und Begeifterung beute icon unnus geworben, ba wir blog an bas iconere Morgen benten, bas wir nicht blog burch Soffen und Barren verbienen wollen, fonbern auch burch Geiftestampf? So laft bie Beifter berer mit une fechten, bie fur bie Freiheit bes Baterlandes, fur beffen Gefittung tapfer tampfend fielen. D, noch bedurfen wir ber Geschichte, von ber bie Reinde ihre Waffen zu erhalten vorgeben, Die fie bem Fortidritt ents gegenhalten wollens Saffen wir nicht blog ihren beiligen fpiegelblanten Schilb, bağ bie Feinde ihr Antlit brin ichauen und vor Schaam fich verhullend in bie buntlen Berftede gurud entweichen; - faffen wir auch ihre Angriffsmaffen und ruften wir bas beranwachsenbe Gefchlecht in ber Wahrheit, bag es frubzeitig jebe Taufchung, und tomme fie in noch fo ehrwurdigem Gewande, erkennen und niebertreten lerne. Die Summe unsers eigenen Thuns ift leiber meift nur ein Wiberftreben gegen Rudwalzung, gegen Anbetung ber Rumien, bie ans als ewige und beilige Rothmendigfeit über die Baupter gefest merben foll. Bor bem Sturmesobem ber Befchichte aber halt ber Staub nicht gufam. men; - in allen Entwidlungen ber Bergangenheit ben Fortichritt ber Denich.

heit erkennend, wurden wir uns nicht felbst zu Thoren bekennen, wenn wir, ben Stillstand bulbend, still stehen wollten?

Lechfelb, Augsburg, Gobenschwangau! Belche Erinnerungen leuchten über biesen Stätten! — Ueber bem ersten bie Ibee bes Boltsfreiheitstampfes, über ber zweiten ber Geift bes freien beutschen Bürgerthums,

über ber britten bie Weihe unfrer gangen beutschen Geschichte!

Seht bin! Wimmelt bas Lechfelb nicht abermals von ben Schwarmen ber Barbaren? Sie entwinden bor'm Muge bes Beiftes fich ber Dammerung, aus ben ungeheuren Gruben raffen fie fich empor. Bon allen Seiten ber fluch= ten Taufende von wehrlosen Chriften bor ihnen nach Augeburg, wo ber muthige Bifchof Ulrich bie Mauern burch Balle begeifterter Manner verftartt, Die verzagenden Welber tröftet, bie Rinder in Die Rirche tragt und vor bem Altare bem ewigen Schirmberrn, bem farfen Gott ber Freiheit befiehlt; nicht lange zu beten bat er Beit, Die Schlacht ruft ibn binaus, Ronig Dito ift nabe, naber find ber alten Romerftabt bie Beiben, ihre windschnellen Roffe trinken zu beiden Ufern die Fluthen bes Lech und ber Wertach; ichon gleißen ihre Baffen im Sonnenschein bicht vor ben Ballen, icon horen, die brauf zur Bertheidigung fteben, wie bie Bogen ber Feinde beim Spannen brohnen, wie biefe binauf ichielen und zielen. Gulf' in ber Noth. Ronig Otto ift ba mit ben Deutschen. Da weichen bie Ungarn von ben Thoren und ruden am rechten Ufer bes Lech auf's unabsebbare Felb, fleggewohnt in Siegesahnung laut aufbeulend, daß ihr Geschrei bis nach Augeburg binein schallt. ergeben entrollen inbeffen bie Deutschen bie Schlachtorbnung; Ronrad von Franten gieht voran, bann folgt Cherhard von Chereberg mit ben Baiern, bann ber Konig felbit, bie beilige Lange in ber Rauft, mit feinen gewaltigen Sachfen, bann Burdhard mit ben Schwaben, binter allen Boleslav mit ben Böhmen; fo mandelt die Beeresmacht todesmuthig dabin, und alsobald begrußet fie ber augsburger Schaaren, bie Ulrich ber Bischof und fein Bruber Theobald zum beiligen Rampfe berausgeführt, nicht bie Ritter allein, auch bas Bolf, bas fraftig im Gefühl feiner jungen Selbftftanbigfeit mit ben alten Geschlechtern wetteifert, die Weber poran, Die es luftet, ein blutig Gewebe zu wirfen. Richt lange erträgt ber Ungarn beißes Blut ben Anblid ber Deutfchen, wie biefe fo ftart und feft, ale maren fie wie aus Gifen aneinandergewachsen, bafteben, ben Angriff erwartenb; ben Barbaren gilt biefe Rube für Feigheit ober hohn, fie ftreifen von allen Seiten an die gewaltig geschloffene Maffe, prallen an, weichen gurud, loden gum Gingelfampf. Jest fturgen fie ergrimmt ploplich mit wildem Schlachtgebeul auf die Bohmen, brechen ein in bie Reihen, mublen murgend fich burch beren Luden bie in bie Schlacht= haufen ber Schwaben hinein. Der Ronig gewahrt mit Sorge bie Roth im Ruden bes Beeres, mit Freuden ber Schmaben belbenhaften Widerftand. Bur Stelle fendet er Ronrad von Franken zu ihrem Schut, und führt feine Sachfen gegen ben Beind, mo biefer teinen Angriff erwartet, - bie Baiern binter-

brein. Da gerreifen ber Ungarn Gefchwaber, bier brangen fich bie gerhactten Blieber ihrer Baufen gufammen, bort jagen andre gur Flucht. Der Ronig raftet nicht und benütet bas Blud. Immer enger brudt er fie in bie eifernen Arme feiner Schlachtreib; wie einen Rubel gehehter Stiere treibt er fie jest gur Trante in ben Lech. Des Ronigs Borbild begeiftert bie anbern Geerführer; bier find nicht Schwaben noch Baiern, nicht Sachfen noch Franken mehr, -Deutsche find endlich alle, rachen bes Baterlandes Schmach, retten bes Baterlandes Ramen, des Baterlandes Erifteng. Da fcbirmen bie Bifchofe ibre Beerben mit bem Schwert und bluten freudig für fie, Ulrich vor allen, und Michael von Regensburg und Starchant von Gichftabt. Wohl finkt Ulriche Bruber und Ronrad von Franken fällt. Die Bolfer aber entmuthigt ber Sob ber Fürften nicht; Die Weber wirfen fleißig am Leichentuch; ichon werfen fleet über's weite Felb, mancher flüchtige Beibe blidt auf, fieht's bicht über'm Scheitel, ba fällt es über ibn; und manchen erreicht es noch, ber icon aufathmenb, ibm entronnen zu fein, weit ab vom Setummel fein Rof verfchnaufen last. Es ift vollbracht. Wen ber Deutsche felbft nicht jagt, fceucht ber Schrecken bes beutschen Ramens in bie ferne Beimath gurud. -

Der Morgen graut; wir fteben vor Mugsburg. Stattlich fchimmern bie Thurme im Fruhroth , ein eigenthumliches Gefühl von Bobibehagen überfommt uns, ba wir zum Thore bineinwandern und auf biefen fartgefügten Mauern, auf allen Gebäuben, wie auf ben Blagen und in ben Strafen bas Geprage ber Tuchtigkeit, ber Ordnung und Ginigkeit, bes Werkfleiges und Sanbels, bes eblen Burgerftolges ertennen. Und boch find es nur bie Refte ber alten reichsftabtifchen Bracht und Berrlichfeit, Die einen fo machtigen Einbruck in uns hervorbringen. Roch immer ift es bier ein lebenbiger Topus, ber in vollen runden Formen aus bem Sintergrunde verblichener Buffande hervortritt, und bas Bergangene erfcheint uns hier barum fo frifch als mare es von beute, weil in Augsburg por ben meiften anbern freien Reichsftabten bas beutsche Bürgerthum nicht bloß fich am reichsten und am ünwigsten nach allen Seiten bin entfaltete, fonbern auch, auf ber Bobe eines univerfellen Bewußtseins, im Mittelpuntte eines großartigen Weltverkehres ftebenb, fo viele Reime bes Philifterthums ausschieb, welche in anderen Gemeinmefen Die htftorifche Entwicklung ber beutschen Nationalität und ihre Annaberung mr Sumanität erflicten : ber Bluch ber Lächerlichfeit, bem bie meiften reicheftabtifchen Gemeinwesen mit Recht erlagen, hatte von jeher nirgenbowo andere feine Burgel als barin, bag ber Staat fich nach bem Mufter einer Familienwirthichaft gegen außen ju abichlog, bie urfprungliche Raivetat eines folchen Berhaltniffes mußte, auf Größere übergegangen, gur Bebanterei, gur Rrabmintelei werben, und in ber weiteren Folge felbft nach innengu gerftorend wirten. Augeburg murbe burch feine Lage und burch feinen Banbel, welchen beiben es bas Glud verbantte, bağ bie Wellenschläge ber Geschichte es erreichten, ohne bag bis zur Reformation beren Stromung es fortrig, bor jenem Loofe bewahrt; ber Reichthum

ber Gesthlechter fant an bem Gewerhfleiß bes Boltes ein beilfames Gegen= gewicht, ber glanzenbe Sofhalt bes Bifchofs vermittelte trop allen Reibungen amifchen beiben und anderseits ichuste bas burch Gelbmacht, verfonliche Entichiebenheit und gelehrten Rubm ber Erften immer frifch erhaltene Anfeben bes Gemeinwefens vor ben Anmagungen ber Geiftlichkeit; Die Sinnlichkeit verwuchs wie ju Murnberg in Die Liebe gur Runft, Die fich wieber aus bem veredelten Gewerbfleiß entwidelt batte und beffen Erzeugniffe veredelte. To begegnen wir bier überall einem erfreulichen Ineinandergreifen ber verichiebenartigften Elemente gum Gebeiben eines tuchtigen Gangen, und wenn man Augeburg nicht gang ohne Grund mit Benedig vergleichen wollte, fo wird man wenigstens eingesteben muffen, bag bas erftere auch nach Bevluft feiner Gelbftffanbigfeit beghalb noch immer blubt, mabrend Benebig's Blutbe für immer gebrochen ift, weil bas erftere - bei abnlichen Grunden bes Em= portommens - auf ber fichern Bafis einer burgerlichen Ordnung ftand, mabrenb Benedig Jahrhunderte lang an Thrannet verfaulte, ob auch feine Flaggen noch auf allen Meeren wehten. Den Umschwung bes Sanbels burch bie neuentbedten Wege empfand Augsburg mit und burch Benedig. Benedig's Befchichte, bie unfere Rachbarn jenfeits bes Rheines fo gern zu einem Relobrame machten , ift eine Macbethetragobie; bas Unglud Benedig's fann mit allen Fluthen bes Meergotte bie Fleden feiner Schuld nicht tilgen; Augeburge Befchicfe rollen in breiten Wellenmaffen wie in einem Epos ab, in beffen Mitte ber Bharus bes freien beutschen Burgerthums raat.

Als blühende Römerstadt, Augusta Vindelicorum, zeigt sich Augeburg zuerst. Schon im 2ten Jahrhundert nach Christi Geburt ward die Lehre des Welterlösers eingepflanzt; die Sage spricht von einem britischen Fürsten Lucius, der jene in Rhätien und Augusta Vindelicorum zuerst verkündigt habe; unter Chlorus bestegelte die schone Afra, von Narcissus bekehrt, mit ihrer Mutter Silaria den Glauben mit dem Martertode. Bald vermehrte sich die Jahl der Bekenner; bald hatte das Christenthum die germanische Natur durchdrungen und sich mit ihr zu einem geschichtlichen Charakter innigst verbunden. Die

Sage läßt auch Attila vor Augsburg erscheinen.

Augsburg erscheint im Berfalle ber römischen Herrschaft zuerst als allemannische, bann nach Oboakers Sturz burch Theodorich als oftgothische Stadt. Im 6ten Jahrhundert ist sie bereits der Six eines Bischoss, deffen Sprengel über Rhätien hinaus in's alte Nortkum reicht. Im 8ten Jahrhundert steht Karls des Großen Heeresmacht wider Thassilo, den Baierherzog, vor Augsburg im Lechseld. Im 10ten rauschen die Wogen der Ungarnschlacht über das Lechseld hin: nach dem Siege erbaute Ulrich die uralte, schon öfter zerstörte Kapelle der heiligen Afra aus dem Schutte, die Johanniskirche und ein Nonnenkloster bei der Stephanskirche. Die Pfalz auf dem Frohnhose erhub sich im 11ten Jahrhundert; da ward auch die Kirche der heiligen Afra herzestellt und erweitert, das Stift auf dem Perlach gegründet.

In ben 3wiften zwischen Raiser und Papft, ba ber erfte bie Alleinhert= icaft berzuftellen , bes Reiches gurftenschaft aber bie oberfte Gewalt mit ibm gu theilen trachtete, erfturmte Belf, ber Baiern Bergog, aus haß gegen Beinrich IV. und ben Bischof Siegfrieb, ber beffen Barthei bielt, Augsburg und führte ben geiftlichen Girten in Retten nach Ravensburg. fcmeren Drangniffen entwidelte fich unvermertt bie Freiheit bes Gemeinwefens; ein Band um bas andere fiel, wodurch bieg an bas Unfeben und bie Dacht bes Bifchofs gehalten gemefen, und bie Gefchlechter begannen fich ju fublen und gegen Reichsvogt und Stadtvogt bie Baupter zu beben. ficher gestaltete fich bas neue magistratische Wefen aus unscheinbaren Glementen; bie Wichtigkeit bes Amtes ber Stadtpfleger machte fich geltend, bem Landvogt blieb faum ber Blutbann. Allmählig wuche ber Rathemanner Babl auf's Doppelte, und bag feinen bie Gewohnheit gur Luft ber herrichaft verleite, ward bas jährliche Ausscheiben ber Balfte mit neuer Ersatwahl verorbnet. 1276 gab Rubolph von Sabeburg ber Stabt Augeburg bas Stabtbuch und enthand bie Guter ber Burger und bes Gemeinwefens von Bogtei und Bifchofebienft. Emfig murbe auf biefer guten Grunbvefte fortgebaut, und gufebenbe mehrten fich unter'm Ginflug ber Freiheit Sanbel, Gewerbe und Wohlftanb; im Bewußtsein bes Fleifes und ber Rraft aber wuche auch bes Burgerftandes Stolz ben Gefchlechtern gegenüber, bis jener endlich 1368 fic Antheil ber Herrschaft und baburch bem Gemeinwesen die Blüthe ber Freiheit errang, welche bas Bunftwefen, völlig ausgebilbet, als ichugenbe Stacheln umichangte. Rach innen und außen wirtte ber Segen ber Freiheit; burch bas gange beutiche Reich bis Welfchland und Rieberland galt ber Augsburger Anfeben, nach allen Ruften wurde ihr But gefrachtet, und bie Befchlechter mochten es ftolz mit gurften aufnehmen. Runft und Gelehrfamteit ftanben in voller Bracht. Um fo eiferfüchtiger wurde bie theure Freiheit bewacht, und Ulrich Schwart, ber Burgermeifter, bugte (1478) am Galgen feine hochfahrenben Berrichaftsgebanken. Der Burger Reichthum entfaltete fich bamale in folcher ftattlicher Pracht und Ueppigkeit, bag ber Rath in kluger Borficht, wie leicht ber Sinn für Freiheit in Ueppigkeit erschlaffe, ftrenge Befete gegen biefe erlaffen mußte; und eben fo ftreng handhabte er Gerechtigfeit gegen jebes Bergeben ber Beiftlichen, Die Sittlichfeit aufrecht zu halten. Es ift darafteriftifc für jene Beit, wie ber Raifer Maximilian bei feiner Anwesenheit zu Augeburg am St. Johannisabend auf bem Frohnhof ein Bimmtfeuer machen ließ, "babei war zechen Fuoder Thennenholz und waren bie Scheitter fein in einander geflochten, bağ es unten neun Rlaffter weit waß, und an ber Sobe 95 Boll. Da ließ Bergog Bhilipps laben alle burgerin und fonft auch ichon Leut, ba famen zu luogen ob gechen taufent Menfchen. Umb Abe Maria Beit ba nabm Bergog Philipp ein Jundfrau an die Bandt, die mar von Ulm, bieg Urfula Reithartin, und andere Berren und Ebelleut, nahm jeglicher ein Frauin ober Jundfrauin an bie Banbt und giengen jum Bolghauffen, ba gab Bergog Phi:

Itop feiner Jundfrauin ein brinnend windlicht in bie Sandt, die muoß baß Feuer anzundten, barnach bangten fie breimall umb baß Feur herumb \*)." Ein Gegenftud bazu ift bas toftbare Feuer, bas ber Fugger bem Kaiser Karl V.

aus beffen Schulbverschreibungen angunbete.

Das war die Zeit, da die Fuggerei \*\*), eine Stadt in der Stadt entstand und die Lusigärten der Fugger ein Weltwunder hießen, da die Welser eine Ariegsflotte nach Benezuela schicken mochten, das ihnen verpfändete Land zu erobern. Da wuchsen die mächtigen Bauten, Denkmäler des Reichthumes, Bürgerstolzes und Geschmacks, der Luginsland, das neue Tanzhaus, die Ulzichstirche, das Gießhaus, das Zeughaus, das Kornhaus und viele andere. Zene beiden berühmten Geschlechter, und die Peutinger, die Hainzel schirmten, den Medicäern nicht weichend, die Künste, ermunterten die Talente (die Fugger luden Tizian nach Augsburg und verehrten ihm für seine Kunst 3000 Kronen); und dieß Beispiel wirkte die in die spätesten Zeiten, als Augsburgs Macht immer tieser sant, noch mächtig nach. Die Bücherschäße des Domkapitels, der Kirche zu St. Ulrich und St. Afra, der Dominikaner, des gelehreten Konrad Peutinger, der Fugger waren so berühmt als die Gemälde in der Amtsstude des Weberhauses und die Hans Holbeins, des älteren, Hans Buramaiers, Christoph Ambergers.

Die Reformation entzündete in den Gemüthern ein neues Streben; das derbe praftische Bürgerthum ftrebte aus der Sicherheit des Besiges heraus; die factische Freiheit genügte nicht mehr, es drängte sich, von der Ahnung einer fünftigen allgemeinen Weltbefreiung hingetrieben, nach der Feststellung der christlichen hin, und die bürgerliche Dednung erweiterte sich zur moralischen. Lutbers Rampf gegen den Kardinal Thomas Bio gab den Impuls; die herzen der Ebelsten schlossen sich dem fühnen Glaubenshersteller auf. Der Langen-

mantel rettete Luthern nach Sobenichwangau.

Am 25. Juni 1530 wurde auf bem Reichstage bas Glauben sbefenninif, bas Melanchthon verfaßt hatte, im Bischofshofe übergeben. Mit
unglaublicher Schnelligkeit verbreitete sich in Augsburg bie Reformation; ber
Erot gegen ben Bischof, mit welchem oft und lange Irrungen stattgefunden
hatten, spornte ben Eiser bes Rathes noch mehr, beffen meiste Mitglieber ber
neuen Lehre anhingen; die Brüder mehrer geistlicher Orden wanderten aus,
mehre Kirchen wurden der Bilder beraubt und bem neuen Gottesdienste eingeräumt; und 1536 schloß Augsburg sich dem fcmalkalbischen Bunde an.

Nach dem Unglud der protestantischen Fürsten bei Mühlberg (24. April 1547) drobte die Rache des siegreichen Kaifers, der für deutsche Freis beit kein Gerz hatte, der preisgegebenen Stadt; die Tugger und Beutinger

<sup>\*)</sup> Bei einem andern Tanz bat der Raifer die schönen Frauen Augeburgs, sie möchten "die (entstellenden) stirt und hohen Schleher, Fr. Rogi, zu Chren und Gefallen abthuen."

\*\*) Ulrich Georg und Jakob Fugger erbauten 1520 in der Jakobsvorstadt 106 kleine Haufer, worin die Aermeren für geringe Einlage Bohnungen angewiesen bekamen.

baten ju Ulm um Gnabes um ben Breis von 150,000 Gulben, ben Berfuft von 12 Gefchüten und gegen bas Berfprechen, jeber ferneren Berbindung abgufagen, wurde fie gewährt; und an ber Spine eines taiferlichen Beeres und von ben ausgemanberten Geiftlichen gefolgt fehrte ber Bifthof wieber in bie Stabt. Der Raifer aber gab jenes in vielen Liebern verbobnte Interim und fließ (am 3. August 1548) bie Berfaffung um, burch welche Augeburg bisher frei, groß und gludlich gewesen; ber Abel empfing ftatt bes Bolkes Die Berrichaft, 81 aus ben Gefthlechtern, 3 von ber mehrern Gefellichaft und 7 aus ber Gemeinbe bilbeten nun ben Rath, mit 2 Stadtpflegern und 6 Burgermeiftern (bie erften wie bie letteren aus ben Befdlechtern), von benen jebesmal 2 brei Monate lang walten, bas ift mit Genehmigung ber Stabtoffeger bie Berfammlung berufen burften. 3war ftellte Morit von Sachfen, als er wiber den Raifer gog, am 6. April 1551 bie alte Freiheit und ben neuen Gottesbienft wieder ber; aber die Freude barüber mahrte nur furze Beit. Am 25. August 1552 fand Rarl V. in Augeburg und vernichtete bas Wert bes fühnen Moris, ber ihm ben vaffauer Bertrag abgenothigt batte.

Das Unglud aber vermochte ben Gemeinfinn nicht zu erschüttern, und ob auch die einftige Bluthe bes Banbels gebrochen mar, fo menbete fich bafür Die Rraft bes Gemeinwesens um fo eifriger nach innen gu, Die alte Burbe aufrecht zu halten. Bis zur Beit bes 30jabrigen Rrieges entftanben jene maffiven und impofanten Bauten, bie, noch heute ben Charafter fruberer Beiten vertretend, une Achtung vor bem Geifte, ber bamale maltete, abgewinnen. Elias Soll, ein Augeburger, in Benedig gebildet, fchuf bie meiften jener Bauten, bas Renabaus, bas Siegelbaus und bas vielbewunderte Rath baus. "Er machte ben Borfchlag," berichtet Baul von Stetten b. j. \*), "bas Rath: haus, welches auf einer Seite baufällig mar, abtragen und ein neues erbauen zu laffen. Dit verichiebenen Riffen und Mobellen war er balb gefaßt, bem feine Chrliebe trieb ibn ungemein zu biefem Werke. Es war auch balb einer ausgefucht und er trieb ungufborlich an ber Bollziebung. Das Schlagmert, welches auf bem Rathbaus fand, und welches man fonft nirgenbs unterne bringen wußte, war ein Anftand, ben er beben mußte. Er befichtigte ben Berlachthurm und fant ihn geschickt bagu. Es hatte zwar nicht geringe Schwierigfeiten. Er mußte um 20 Schuh erhohet werben und bas hinaufbeingen . fcmerer Gloden hatte große Bebenklichkeiten. Goll aber mußte alle ju überwinden. Er erfand ein ungemein fünftliches Gerufte, ohne bag ein Loch in bie Mauer bes Thurms gebrochen werben burfte. Durch Gulfe ber von ibm erfundenen Bugwerte brachte er bie Gloden, ben Knopf und bas Bilb ber Gifa, ale einen Betterhahn, binauf, und nachbem ber Thurm burch acht Maurer, die er allein zu biefem Bau gebrauchte, verworfen worben, vollenbete er biefes Wert mit allgemeinem Beifall. Dafür wurden ihm 300 Golbgulben

<sup>\*)</sup> Runfts, Gewerbs und Sandwertegefchichte ber Reicheftabt Augeburg. 1779.

verebrt. Bahrend biefer Beit murbe fcon an bem alten Raibbaufe abaebrochen und zu Erbauung bes neuen ber Grund gelegt und gute Anftalt vorgefebret. In 5 Jahren murbe er mit Saupt = und Rebengebauben fertig und erhielt bafur von bem Rath eine Berehrung von einem ichonen vergolbeten Becher mit einem Dectel, barin ber Stabt Bappen war, und 200 Golbaulben." - Der Rath ließ, bag bie innere Ginrichtung bes Gebanbes bem Gin= brud von Bracht und Burbe entibreche, welchen bie Structur anregt, alle Rimmer burch bamale lebenbe Maler (Mathaus Rager, Job. Ronia, Mathaus Gunbelach, Rottenhammer und Meldior Roos) mit biftorifden, biblifden und allegorifchen Darftellungen tunftreich vergieren, am reichften ben fogenannten golbenen Saal, ber 110 gug in ber Lange und 52 in ber bobe mißt und 52 Renfter bat, Die Seitenwände mit Bilbern von Raifern, berühmten Frauen und Arabesten, Die Decten mit allegorifden Darftellungen, fammt= lich burch Math. Rager. Aus jener Beit ftammen auch die öffentlichen Brunnen mit ihren Statuen; bie Metallbilber Des 1593-1594 erbauten, 1672 und 1749 reftaurirten Brunnens auf bem Berlachberge (Augustus u. f. m.) find ein Bert bes Rieberlanders Subert Gerbard, bie Grupbe bes Derfure und Cupidos, Die Berfulesgruppe (nebft ben Basreliefe am Berfulesbrunnen) fchuf Arian be Bries von Gravenhagg (1599 und 1602), bie Statue auf bem Meptunebrunnen gog ber Glodengieger Bolfgang Meibtbarbt. Um Diefelbe Beit ließ ber Rath burch 30 b. Reichel von Rain bas Bortal bes Beughauses mit ber toloffalen Gruppe : "bes Rrieges Ueberwinbung burch ben Frieben" fchmuden.

Das Unheil bes 30jährigen Krieges hatte Augsburg im vollen Maaße zu empfinden. Gustav Abolph besetzte nach Tilly's Tode (5. April 1632) die Stadt und zog als Sieger und Befreier der Protestanten ein, die Frauen trugen sein Bild in Gold als höchsten Schmuck. Zwei Jahre später, als die Schlacht bei Nördlingen geschlagen war, mußte Augsburg diesen Jubel furchtbar büßen. Der schwedische Kommandant hand Georg aus dem Winkel verthelbigte die Stadt gegen das heer des Kurfürsten, das unter dem Oberst Wahl sie 7 Monate hindurch blockirte, bis die gräßlichste Hungersnoth innershalb der Mauern wüthete \*). Am 18. März 1635 endlich ergab sich die Stadt,

<sup>&</sup>quot;) Man schoß ben Bogel ans ber Luft, welcher zur Stadt flog. Bauern, welche heimlich Lebensmittel eindringen wollten, wurden an den nachsten Baum gehenft; Ainsbern Rasen und Ohren abgeschnitten. Als brinnen alle gewöhnliche Rahrung verzehrt war, verkauste man auf öffentlichen Fleischdanken Fleisch von Pferden, Hunden, Raben. Den Armen wurde auch dies zu föstlich; sie kochten Leben, speiseten Rapen und Manse. Der wüthende Reiz des Hungers vertilgte zulet den Schauber vor saulendem Aas und die Gier verschmähte das Fleisch menschilcher Leichname nicht. Es wandelten lebendige Gerippe in verblichener Menschalt auf den Gassen und priesen das Glück der Todten. Manchen Tag starben 100 und mehr igdes Alters. Die unbegrabenen Leichen in Hausern und die Anter verschmachteten Kindern und die Mntter legte ohne Thräne den verhungerten Säugling von der Bruft in die Cide. Alschoffe bair. Gesch. dier Bd.

und ben Einzug ber Sieger bezeichneten bie Ausschweifungen bes Fanatismus; bas Gericht, bas barnach erging, verzehrte rasch wie eine Feuersbrunft die Reichthumer, erflicte ben Handel und die Gewerbthätigkeit. 1646 bombarbirte Wrangel Augsburg, bas von dem Oberst Roper vertheidigt wurde, 19

Tage lang, ohne Erfolg.

Alls nach 30 Jahren bes Morbes und ber Bermuftung endlich Friede gefoloffen warb, hatte Augeburg, beffen Bevolkerung vor bem Beginne bes Rrieges fich auf 80,000 Seelen belief, taum noch 30,000; zwar wurde bie Rathemabl ben Genoffen bee alten wie bes neuen Glaubene zu gleichen Theilen gugeftanden; aber bie alte Gintracht, ben alten Gemeinfinn, ben alten Boblftand vermochte biefe Bergunftigung nicht wieber zu beleben. nifche Erbfolgefrieg gab zu ben Graueln bes 30jabrigen ein blutiges Nachfpiel; Robbeit und Entartung erftiegen ben Gipfel, Die Beit ber Ungarn-Ginfälle ichien wiedergekehrt; benn bas Schlimmfte mar eingetroffen, Die Deutfchen tannten fich nicht mehr. Wie fonnten babbie Bunben vernarben, welche Augsburg im Schwebenfriege empfangen batte? Und bennoch, - fo machig wirfte ber Bebante an die einftige Große, Bebeutung und Burbe noch fort, erbob es fich langfam aber ficher wieber, und wendete bie gange Rraft auf ben Gewerbfleiß, ba ber Belthandel ibm für immer verloren mar; fo viel beuticher Grundftoff lag noch unverwuftet in biefem Gemeinwefen, baf es ftartmuthig feine Beschichte gleichsam von vorne auf's neue beginnen zu konnen hoffte und im ruftigen Streben nicht ermubete. In Folge bes Friedens gu Bregburg (26. December 1805) erloft Augeburge Unabbangigfeit und es erfannte Bgierns Dberhobeit. Fort und fort ftrebte es feither in jenem Geifte, feine Induftrie blüht wieder und ehrenwerth wetteifert es mit ben beutichen Städten gleichen Ranges.

Da wir bes Rathhauses und mehrer anderer öffentlicher Gebäude schon erwähnten, so bleibt uns nur noch übrig, die Kirchen\*) flüchtig zu überblicken. Der katholische Dom interessirt den Alterthumsfreund vornämlich durch die uralten ehernen Flügelthüren. Die Kirche zu St. Ulrich und Afra bewahrt den Leichnam des heiligen Ulrichs in einem von Placidus Berhelft gefertigten Sarge. Reich an schonen Gradmonumenten ist die (protestantische) Kirche zu St. Anna, ihr Schmuck das Fugger'sche und das Desterreicher'sche Chor. An diese reihen sich die Kirche zum heiligen Kreuz, die Barfüßerkirche mit ihrer 1752 gebauten Orgel. Sämmtliche Kirchen Augsburgs sind an Gemälden alter deutscher Meister reich. Es lag nicht in unserer Aufgabe, hier eine umfassend Beschreibung Augsburgs zu liesern, wir wollten bloß ein Charakterbild der Stadt liesern und den Eindruck, den ihr Anblick noch heute in jedem deutschen Gemüthe hervorbringt, durch einen Ueberblick ihrer Schicken

<sup>\*)</sup> Ein gewiffenhaftes Berzeichniß aller in Augeburge Rirchen einft vorhanden gewefenen Runftwerfe findet fich in Baul von Stettens Befchreibung ber Reichsftadt Angeburg.

fale ergrunden. Und fo verlaffen wir fie benn jest, um unferen Ausflug nach

Sobenichmangau fortzusegen.

Den Lech ftromaufwarts verfolgend erreichen wir querft ganbeberg, eine alte Stadt, wo icon Graf Theodorich von Bettin 1116 fich ein Schloff auf bem Berge gebaut baben foll, in bem Rriege Ludwigs bes Baiers und Friedrichs bes Schonen, wie fpater im Schwebenfriege faft in Schutt vermanbelt, - bann Schongau, in beffen Rabe ber bobe Beigenberg fich erbebt. Am rechten Ufer bes Lechs feben wir, bem berrlichen Gochlande immer naber tommend, unfere Banberung bis zu bem Stabtchen Fugen fort \*). Schon leuchten und bie Ferner Throld entgegen, frifche Albenluft weht uns an und wir fublen uns fart und groß im ewigen Eros ber Menichenwurde gegen die 1000jabrige Großgrtigfeit ber Natur. Bie oft übermannt bic. menn bu ihr gegenüber ftebft, wenn ihre ftarren Bergfoloffe auf bich nieberbliden, wenn ihre Strome burch gerriffene gelfen ichaument an bir vorüber fturgen, wenn ihre Balber auf jaben Abbangen fich über bir neigen, bie Emvfindung, ale werbe all bein Menfchenftolz vor ihr zu Schanden, und bu fragft bich verzagend : was bift bu als eine Gintagefliege, bie wird, zeugt und ftirbt? Wer por ber Natur nur anbetend nieberfinft, verfteht fie nicht, bem ift fie tobt. Ueber fie fcwinge bich; bu fannft's! Umschmiege fie nur wie Siegfried Brunhilben beberrichend, glübend vom Gebanten, bag bu Ginzelner ewig bift im Geschlecht, - und biefe folge ftarre Ronigin erwarmt an beisnem Bergen. Im Spiegel beines Auges beginnt fie fich zu regen, als mare fie lang verzaubert gewesen. Erft erschrafft bu vor einer Leiche, jest umschlingft bu ein blubenbes Beib, bas bie gange Fulle feiner Reige, bas tieffte Gebeimniß feines Bergens in brautlicher Bingebung jauchgend und weinenb, gitternb vor Freude, Schambaftigfeit und Wolluft in bein Berg überftromt. Sflaven fann fie nicht lieben; nur bem bffnet fie ben Schoof ihrer Anmuth und Berrlichkeit, ber in ber Nothwendigkeit die Freiheit erkennt, ber ihr ebenburtig ift an emiger Jugend, ber fich, - wie fie - Jahr fur Jahr, Jahrbunbert für Jahrhundert - Stunde für Stunde aus fich felbft veriungt.

Den Gut gelüftet! Den Alpenftod zur hand! Willfommen hochgebirg! Wie Schaaren von uralten Sennern ftreden die Alpen die weißen Saupter zum Gotteshimmel empor; — ein Bolf, bas vor keinem Gewalthaber sich beugt, und sich nur regt, wenn es sie zermalmen will. Da stehen sie und weiben die luftig springenden wilben Giegbache, die wie weiße Ziegen dunkle Schluchten hinab-

<sup>&</sup>quot;) Die Saupt frage von Augeburg führt über Schwabmunch en, Buchloë, Kaufbeuern nach Füßen. Bon bem Dorfe Pfronten ber, bem Fundorte romischer Alterthumer, mundet die ulmer heerftrage, die über Mem mingen und Kempten fommt. Der Aussug nach hohenschwangan schließt sich für jene, welche auf die Donauzrise von Reuburg bis Deggendorf verzichten, an die Banderung über Inebruck durch einen Theil bes bairischen hochlandes, nach München an, von wo aus sich die Farfahrt (mit der Raft in Landshut) darbietet.

ftürzen. Ans bem Grunde ber Seen rauscht es herauf von ben Geheimnissen der Niren, die drunten den Reihen tanzen, ober auf süße Lieder sinnen, die träumenben hirten mit solchen vom Abhang hinabzuloden. Die dunklen Forste laden dich ein, die erste Tanne dort auf dem Felsen winkt dir stundenlang, dis ihr Duft wie alter Wein dir zu Kopfe stieg. Nimm dich vor den Zauberschwestern in Acht. Ihrer hunderttausende sind's, und siehst du der ersten stundenlang zu, wie sie den Wind mit ihrem langen verwirrten haare ungestümspielen läßt, und eilst du ihr zu, so lockt dich die zweite, die dritte; sie schlingen die Arme um dich, sie halten dich sest; sie gonnen dich der freundlichen Gonne nicht mehr, die sie hassen. O diese Liebe nennen wir Tod, und doch ist's nur Liebe, aber so urmächtige, wie wir Menschen sie nicht ertragen konnen, — nur Liebe, die Liebe des Schöpfers selbst in hunderttausend Gesschöpfen, die uns überwältigt.

Frisch auf und an's Ziel! Dein Aug' ift hell; nirgends Starres, und boch überall Nothwendiges, — Nothwendigkeit der Liebe! Das ist die Erfenntnis der Freiheit. Und überall ihre Spur — der Kampf! Sieh den jugendlichen Ringer, den Lech, wie er durch Felsen sich Bahn bricht. Erröthest du nicht? Fühlst du nicht, wie er dich beschämt? Entschuldige dich nicht mit den Menschen, den Sitten, den Borurtbeilen. — — —

Sart an der Grenze zwischen Baiern und Tyrol lehnt sich das Städtchen Füßen wie ein neugieriger Anabe mit dem Rücken an die Sohen, mit dem Gesicht über den Lech. Auf dem Felsen ragt das Schloß, das Bischof Friedrich von Augsdurg 1322 erdaute. Bist du ein Freund der alten Zeit, so wandle mit und hinan und besieh die den Rittersaal; bist du ein Gourmand von Profession, so besuche die Rüche; liebst du's, auf luftigen Sohen dich in Anschau eines abgeschloßnen Ganzen ganz zu fühlen, so besteige mit und den Treppenthurm. In der Stadt erregte die Stiststirche, ein Bau im Geschmad des vorigen Jahrhunderts, das Rathhaus vom Jahre 1471 und die Abtei, deren Gründung die Ueberlieferung dem heiligen Ragnus zuschreibt, deine Ausmertsamkeit.

In diesen romantischen Gründen begegnen uns Sagen, wohin wir uns immer wenden; aus jedem Wald, auf jedem Felsenhang tritt plöhlich eine vor uns, fühn und schön, wie die Natur. Selbst die Legende trägt hier statt des härenen Gewandes ein stählernes, statt der Geißel der Büßerin, ein ritterliches Schwert und einen helm statt des Hilligenscheines. Jener Magnus, bessen Namen die Abtei in Füßen trägt, und dessen Stad und Kelch in der Kapelle derselben bewahrt werden, civilisitete diese paradiessische Wildnis nicht mit dem Brevier, sondern mit der Facel und seinem guten irdischen Schwert in der hand. Bei Roßhaupten erschlug er den Drachen; noch weiset uns das Mädchen, das uns führt, seiner Tritte Spur im Felsen, wo er den Lech übersprang\*) und in die Räuberburg die Brandsackel warf.

<sup>\*)</sup> Bon Julius Cafar berichtet bie Sage Gleiches; wie er boch zu Rof von einem

Mur noch eine Stunde Weges, und wir erreichen, Fugen im Beften binter une laffend, um ben Bulerberg tomment, Cobenfdmangau, bie auf gemaltigen Maxmorfelfen aus Balbesbuntel, hochragende Burg. Geben wir bie fattlichen Binnen, bie Babnlein auf ben Thurmen ber Burg, bes Sprinaquelis machtigen Strabl über bem bunfeln Grun bes Dabelgebolges emworfteigend, bie wohlgehaltenen Bfabe, bie jun Raft einlabenden Bante am: Wege, - fo buntt une, bas frobliche freifame Ritterthum lebe feit Jabr= bunberten fort und fort in biefer reizenben Bergeinsamkeit, und bie Bogen ber alles umwandelnden Reit batten fich an ben Bollmerten ber Alben gebrochen; fo fubn und tropig wie ein treuer Guter, blidet ber Alblifpis auf bie ibm anvertraute Burg; und fo friedlich gieben bort auf bem Gee bie Schmane, ale batte fich eben ber wunderbare Fremde zu ihnen gefellt, ber bes Rittere goldnen Rachen gezogen, wir fuchen ihn unter ben Genoffen beraus; vielleicht ift's jener, ber bort fo ftalz ben fchneeweißen Sals über bie Andern erhebt und bie farten Flügel wie vor Ungebulb nach ber fernen Beimath ichuttelt?\*) Unfern von bem Schwansee bliden wir in ben bunflen Spiegel bes Apfee's; im gangen Bann biefes Feenschloffes überrafthet une See an See; wohin wir une wenden, fturgen Giegbache luftig braufend bie Gelfen bernieber. Dit Recht heißt eine nabe Gobe bie Jugend; im Bollgenuß biefer ewigen Jugend ber Natur vergißt man bas bobläugige Kaulthier Alter, ben Lafttrager unferer gefellichaftlichen Gunben, ben Reliquienefel, ber um feiner Burde willen felbft geehrt werben will, und mit ben fcmutigen Gufen nach jebem ausschlägt, ber ibm zu nabe fommt.

Doch zurud zu ber Burg; Treten wir burch bas Thor, über beffen Einfahrtbogen bie Wappen Baierns und die von zwei Rittern gehaltenen Gohensschwangau's uns begrüßen, in den Gof, wo die Fernsicht in's üppige Schwasbenland sich beut, unter die füß duftenden Linden, an die drei Brunnen; horcht; was ihr geheimnisvoll Rauschen verkundet! Glaube, Bergangenheit, Gegenwart! Das Bild der jungfräulichen Mutter\*\*) seht ihr an dem ersten Brunnen. Den zweiten Brunnen schwan\*\*\*), der

Belablod jum anderen feste, zwischen benen ber Lech bahintoft. Bergl. Sormapr's hiftor.

Tafchenbuch für 1836. G. 192.

<sup>&</sup>quot;) "Die Sagen vom Schwanenritter leben auch hier im Munde bes Bolkes, wie der Schwan den schönen, schlummernden Jüngling zur Beschühung der Unschuld auf goldner Gondel aus unbekannten Ländern dahergezogen, wie der junge Geld den Gottes-gerickkekampf mit dem randerischen Oheim gekampft und ihn erschlagen, darauf die Brinzessin heimgesührt, ader vom ihr ersteht, sie folle ihn za nie bestagen, wer er sei und woher er gekouwen, sonst seil ihr Glück dahin, und wie die Kürkin es voch nicht lassen konsen, und dernand der Schwan sich sogleich wieder eingestellt und ihn abgeholthabe." Germadra. a. D. S. 234. Bergl. Wolfram von Eschwahes Tienrel, den jüngeten Tienrel, den Lohengrin, Konrad von Würzburg.

<sup>\*\*)</sup> Bon Glind. \*\*\*) In Eiserguß, von Lubwig Schaller in München.

The state of the s The second in Superior at Supe The Receiving Swip in Benericht mer pulnish The state of the s The same of the sa To Don't plan phila

THE THE PART OF TH The state of the s The state of the s The state of the s The same of the sa Andrew viel Berten Beiter Beites E EIGHT ALLEGED the state of the last of the l M. M. Berriner M. Derriner Millermook The state of the s The state of the s T. Beller Destruction of the Bush THE IN THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART 

THE REAL PROPERTY AND A PARTY OF THE PARTY O The second secon the state of the s the partie of the parties of the par E. M. MACCOURT E. LEMPERSON DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION DE LA COMPANSION DE LA COMP 2. The standing like the stand The second secon de l'inches de dittebele des The state of the s

tor of the Semann: ale er son Morgen tor of Junior tell, and since Remen the soft of Deer to be the second of the sec the late that the first interest inspects Prints and inspects being the first being the first inspects being the first being th fi to the fact and enter from the grant from the fact of the fact f to the paper north securification connects connects to the paper of the paper of

Schwangau, Freund und mabricbeinlich Begleiter bes alten Bergogs Belf auf beffen Rreuziug und Abeinfahrt, mar, wie biefer, Minnefanger; bie Maneffesche Sammlung bewahrt feine Befange; an bem prachtigen Belage, mit welchem Welf zu Gungenlech bas Bfingftfeft feierte, gaftet auch Siltebolb. und bei ber Schenfung bes welfischen Ammergau's an Die Abtei Rempten ift auch er Beuge. Ronrab von Schwangau ift am 16. April 1263 Mitzeuge bes Bermachtniffes, woburch ber lette Stauffe Konrabin feine Obeime Lubwig und Beinrich von Baiern zu Erben feiner fammtlichen Lebensguter und Allobe einfeste. 3m August 1267 nahm ber 16jahrige Ronradin, bevor er freudiger Boffnungen voll, - nach Italien bem Berrath und Mord entgegenzog, auf Sobenichwangau bon feiner in zweiter Che mit bem Grafen Reinbard von Torol vermablten Mutter Glifabeth, Die ibn umfonft mit Bitten und Thranen beidmor, bie beutsche Erbe nicht zu verlaffen, Abschieb. Nach bem Falle ber Bobenftaufen murben bie Schwangauer freie Minifterialen bes Reiches, Die Burg Reichsleben. Georg von Schwangau überfiel und plunderte 1280 Rlofter Raitenbuch, mit bem er in fcmerem 3wifte lebte. Ulrich von Schwangau 20g bem Cobne Meinhard's, Beinrich, ju Gulfe, bem es fcmer fiel, die Rrone Bohmens zu behaupten. Die Rinder Diefes Ulrich ftritten mit ihren Dheimen Georg und Stephan und beren Sohnen lange um bie Burg, bis ber Amift, burch eine Berfplitterung ber Berrichaft und bes Burafriebens mit ben Schlöffern Borber = und hinterschwangau, Schloß Frauenstein, und bem Simpeltburm am Salblech bis in acht Theile, ausgeglichen murbe; Beorg von Schwangau vertaufte feinen Untbeil an Bergog Albrecht von Munchen (ben Gatten ber iconen Bernauerin). Baiern übergab bie but feines Antheils ben Berren von Freiberg und Gifenberg, mabrend bie Schwangquer für ihren Theil fort und fort bes Reiches Leben trugen. Onupbrius von Freiberg mar's, ber 1518 Luthern, welchen Langemantel ibm von Augeburg zugeführt, in Sobenichmangau aufnahm, bon ba nach Sobenaschau und von bort nach Rurnberg fluch= tete; bie Sohne biefes Freiberg's, Chriftoph Georg, Wilhelm, Panfrag, hatten ben Beift bes Baters geerbt und hielten fanbhaft am gereinigten Glauben. Rach bem Tobe Beinrich's von Schwangau (1544) fauften Sans und David von Baumgarten bie Burg, und letterer verpfanbete fie an ben Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg, ber 1567 fein Pfandrecht für 170,000 Bulben an Baiern übertrug. Babrent bes Beerguges bes tapfern Moris von Sachsen gegen Rarl V. maren Kugen und hobenschwangau, wo Rarl's Großvater, ber ritterliche Max, fo gern bes eblen Waidwerks gepflogen, bas Saupt= quartier Morigen's und Sebaftian Schartlin's. Die Burg, welche fort und fort in Baierns Befit blieb, bielt fich im 30jabrigen Kriege mader gegen frangofifche und fcmebifche Truppen; im öfterreichischen Successionefriege 1742 wurde fie von ben Tyrolern und von Trend's Banburen bart geschäbigt. 1800 erlitten bie Defterreicher burch bie Frangofen gwischen gugen und Gobenfcwangau eine fclimme Dieberlage. In neuerer Beit follte bie Burg auf

Abbruch verkauft werben, weil bie Roften ber Erhaltung zu groß fcbienen. Rurft Ballerftein aber that die erften Schritte für die Rettung berfelben und 1832 erwarb fie ber Rronpring, jesige Ronig von Batern, und befchloß, fie auf's glangenofte im Charafter ber alten Beit berguftellen. Dominif Quaglio, ber Runft zu frub burch ben Tob entriffen, wurde mit ber Ausführung bes großartigen Blanes betraut. Wo bie Marten Baierns, Schwabens und Tyrols gufammentreffen, follte bie Burg in neuem Schmude prangen, bie bem Banberer ber ichonfte Mittelpunkt ift, von welchem er, Die Reize ber Alpenwelt en beschauen, ausgeht. (- Altich mangau, von ba zur wilden Schlucht, wo bie Bollat bonnernd bie mit bem Wartthurm gefronten Belfen nieberfturzt, bon ba zu ben beiben Ruinen ber Burgbobe; - vom Schwan= ftein aus zum Dublftabel, zum Degelberg hinan, mo bie Gruble= Grotte fich wolbt, jum Grat, wo bie Silberfpiegel von zwanzig Geen gu uns beraufleuchten, - ober vom Alpfee nach bem Binemang, wo bie Bipfel bes Saugling's am prachtvollften fich zeigen - ober ben Aniepaß binan, bie Relfenufer bes Lech entlang, nach Reuti in Tyrol, bas ber Tauern, ber 3mifelberg und ber Daneller umfpannen, nach Breis tenwang, wo Raifer Lothar, bon ber Romfahrt beimtebrend, ferbend Beinrich bem Stolzen [bem Belfen] bie Rrone gab, ju bem Raiferbrunnen am Blanfee, Ludwig's bes Baiers Lieblingsaufenthalt, zu ben Wafferfallen bei Kermors, ober gur Chrenberger Rlaufe, wo noch eine Infchrift bas Unbenten bes faiferlichen Gemfenjagers Dax I. vertunbigt, - nach ber im Bauernkriege bart mitgenommenen Abtei Steingaben, bis zum Stafs felfee, - an ber Amber nach Ettal, - nach Partenfirch, wo Ariebrich ber Rothbart vor Beinrich bem Lowen auf ben Anieen lag.) In gleicher Beife follte - nach bem Billen bes Rronpringen - Die bilbenbe Runft auf Sobenschwangau bie bebeutfamften geschichtlichen Erinnerungen breier beutscher Belbengeschlechter , ber Belfen, Stauffen und Schepern gleiche fam im Brennpuntte gufammenfaffen; aus bem hintergrunde ber Local = und ber beutschen Belben = und Stammfagen follte bas Bilb ber beutschen Befchichte im vollen Glanze ihrer Dajeftat hervortreten, hausliches Leben und Sitte bes Mittelalters als Rahmen um baffelbe fich fchliegen; Erinnerungen an bie Reise bes Kronpringen im Orient, Darftellungen nach Episoben aus Taffo's befreitem Berufalem follten zwei befondere Raume fcmuden, innere Einrichtung und hausrath aber bem Stol bes Gebaubes und bem ber Runftwerke burchaus entsprechen. Die Ausführung fammtlicher Ralereien wurde unter Dominit Quaglio's oberfter Leitung Munchner Runftlern übertragen, bem genialen Morit bon Schwind (einem gebornen Wiener), bem tuchtigen Lindenfchmitt aus Maing, ber bas Bilb an ber Senblinger Rirche gemalt, bem braben Technifer Glind, bem Bruber Dominit Quaglio's, Boreng Quaglio, bem trefflichen Ruben, ber (mit Schraubolph) bie Rompositionen zu ben Glasmalereien ber neuen Pfarrfirche in ber Au lieferte,

bem maderen Pferbemaler A. Abam, bem Schlachtenmaler D. Monten, ben Lanbichaftern Scheuchzer, M. Neber, Schimon, Nielfon und mehrern Anderen. \*)

Durchwandeln wir nun die Raume des Schloffes, in welchen die Kunft ber alten Geschichten und Sagen ernsten Sinn in heiterer Schöne verklärt und allenthalben Sprüche und Reime zu Scherz und Ernst und Wappen von historischer Bedeutsamkeit die Lüden und Eden füllen. Die von Säulen getragene Borhalle, deren Fenster von Glasmalereien prangen, enthält alte Kriegs- und Jagdwassen und Rüftzeug aller Art.

Der erste Saal, ben wir betreten, ist ber Sage vom Schwanenritter geweiht; zu Grunde gelegt wurde jene Auffassung berselben, ber zu
Folge die fälschich angeklagte Herzogin von Bouillon am Kaiserhose plötzlich
ben Schwanenritter als Kämpfer für ihre Unschuld gewinnt und ihm, nachbem er diese durch seinen Sieg über ben Ankläger bewiesen, die Hand ihrer Tochter gibt. \*\*) Bier Kompositionen, (nach Ruben's Entwürsen von L.
Duaglio und M. Neber gemalt) schwäcken diesen Saal. Auf der ersten
sehen wir den Schwanenritter vom Königshause scheiden; auf der zweiten den
Kaiser, wie er das Zeichen von der Ankunst des Schwanenritters vernimmt;
auf der britten bessen Kamps; auf der vierten seine hochzeit mit der Tochter
ber Herzogin.

Aus diesem Saale wenden wir uns in das erste Zimmer links, worin Linden schmitt die Berherrlichung ber Schnren in 8 Bilbern unternahm. Das erste zeigt herzog Luitpold, den Ahnherrn des Königshauses, wie er der Normannen Ring an der Ople erstürmt (891).

Das zweite Bilb im Schprenfaale zeigt ben gewaltigen Pfalzgrafen Otto von Bittels hach, wie er mit heinrich bem Löwen zu Rom 1155 Friedrich ben Rothbart im Aufruhr bes Bolfes rettet.

Auf bem britten Bilda sehen wir ben Sohn jenes Otto, herzog Lubwig, wie er bei ber schönen Lubmilla, ber Tochter bes Böhmerkönigs und
Witwe Abalberts von Bogen um Gewährung sußer Minne fleht (1203.) —
Dem Rath eines Treuen folgend, ließ die holbe Frau drei Ritter auf einen
Teppich malen, und als ber feurige herzog auf's neue warb, versprach sie
ihm Gewährung, wenn er vor den drei Rittern ihr die Che gelobe. Er that's,

\*\*) Man vergleiche die in Hormanr's Taschenbuch 1837 wieber abgebruckte Sage von

ber Tochter bes Bergoge von Brabant.

<sup>\*)</sup> Die Glasmalereien auf Hohenschwangan sind meist aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert, die schönste darunter das Bild Orenstierna's vom Jahre 1586. Die Meubles wurden von Steibel, E. M. Glind, Fortner, Sauter gesertigt. Unter den Ziergsathen zeichnen ein von Fr. Campe in Nurnberg hieher geschenkter großer Humpen, eine kunstreich gearbeitete Uhr (vom Jahre 1587), eine für Herzog Wilhelm V. von Baiern 1591 versertigte Tischplatte mit dem baierschen Bappen, u. s. w. sich aus; das die Darstellungen aus des Kronprinzen Reise nach Griechenland und Konstantinopel enthaltende Zimmer ist mit Geschene des Sultans Mahmud ausgestattet.

und alsbalb traten hinter bem Teppich brei bort verborgene Ritter als lebens bige Zeugen hervor. Burnend, bag er überliftet worben, eilte ber Gerzog von hinnen und mied die Geliebte ein Jahr lang. Nach Ablauf biefer Frift

aber beging er zu Rellheim mit ihr frohliche Bochzeit.

Das vierte Bild zeigt ben Kampf herzogs Lubwig mit bem heere ber Kreuzsahrer gegen bie Sarazenen in Aegypten (1221.) Auf Lubwig's Rath sollte bas heer, ba die Noth von allen Seiten her ftündlich wuchs, in ber Nacht vom 26. zum 27. August nach Damiette zuruckehren. Aber die Unvorsichtigkeit Einzelner weckte die Saracenen, welche die Schleußen des Miles aufzogen und einen hauptdamm durchstachen. Mit den Fluthen und den Keinden ringend, gewannen die Kreuzsahrer vom Sultan Kamel endlich den Bertrag, daß alle Gefangene wechselseits zurückgegeben, Damiette von den Christen geräumt und der Friede acht Jahre lang gehalten werden sollte. Unter den Geißeln, welche beide Theile stellten, befanden sich von christlicher Seite Ludwig von Baiern, König Johann von Copern und der Kardinal Belagius.\*)

Auf bem fünften Bilbe feben wir bas Siegesmahl nach ber Schlacht bei Muhlborf und Ampfing (28. September 1322), wos bei Ludwig ber Baier bas einzige Gericht, welches in ber ausgeplunberten Gegend zu erhalten war, ben Kampfgenoffen vorlegte und vertheilte, feinem Felbhauptmann die Worte: "jedem Mann ein Ei, bem frommen Schweppermann zwei!" zurufend, welche auf ber Grabtafel bes Saviern im Klofter Kaftel

aufgezeichnet murben. \*\*)

Das sechste Bild verherrlicht bie Berföhnung Ludwig's bes Baiers und Friedrich's bes Schönen (1325.) Ludwig ritt felbst zu dem auf der Trausnitz gefangenen Gegner und bot ihm die Freiheit ohne Lösegeld; Friedrich aber gelobte, der Krone entsagend, treu gegen Zeden für Ludwig zu stehen und konne er dies Bersprechen nicht halten, in die haft zuruckzukehren; der Prior zu Mauerbach theilte den beiden Jugendfreunden, die der berblendende Glanz der Krone getrennt hatte, die geweihte Hostie. Wie Friedrich sein Wort gehalten und beutscher Areue Ruhm erprobt, ist welts bekannt.

Das fiebente Bilb ftellt ben Rampf bes Bergogs Chriftoph von München (beffen Riefentraft bei unscheinlicher Geftalt noch bie Bahrzeichen

<sup>\*)</sup> Bergl. Raumer's Hohenftauffen, 7tes Buch , 2tes hauptftud. \*\*) ,,hie leit begraben herr Genfried Schweppermann

Alles Thun's und Banbels lobefan,

Gin Ritter fet und feft,

Der bei Gameleborf und Ampfingen im Streite that bas Best,

Er ift nun tobt, Dem Gott genab,

Jebem Mann ein Gi,

Dem frommen Schweppermann zwei!"

in der Münchner Residenz verkünden\*) mit dem Wohnoden von Lublin dar z bei der prachtvoll geseierten Hochzeit des Herzogs Georg von Landshut, mit Hedwig der Tochter des Bolenköniges geschah's, daß der starke Wohnode auf einem Rosse, deffen huse mit Silber beschlagen waren, übermüthig an die Schranken ritt, der deutschen Sitte spottete und 1000 Gulden zur Wette setz, wenn sich ein Ritter im scharsen Rennen mit ihm messen konne. Herzog Christoph stellte sich ihm; als aber beide in die Schranken ritten, gewahrten die Zuschauer lachend, daß der Bole sich mit starken Riemen an den Sattel sestgebunden hatte; und allenthalben scholl Beisallsjubel, als der Gerzog den Goliath wie einen Ball über's Ros weit hinweg auf den Sand schleuderte. "Ohne Teusels hülfe hätte mir der magere schwarze herr das herz nicht entzwei gestoßen, \*\*)" meinte der Pole, dem der "Hochmuth vor dem Fall" kurz daraus das Leben kostete.

Die Darstellungen im Schrensaale beschließt würdig und bedeutsam das Bild 30 hann Turmaher's (genannt Aventinus) von Abensberg, der die jungen Herzoge Ludwig und Ernst unterwiesen und nach Italien begleitet und nach zwanzig Jahren voll treuen Sammelsteißes die Jahrbücher der Baiern geschrieben. Der Kehrerischuldig erklärt — (weil er an Fastagen Fleisch gegessen war der Borwand!) wurde er auf Betrieb der Geistlichkeit, in Abensberg plöglich übersallen und von henterstnechten sortgeschleppt, aber auf der Herzoge Gebot wieder freigegeben; die Nachwirkung des Schreckens und Kränkung zehrten seither an ihm, häuslicher Gram und Dürstigkeit rassten seine ohnehin schwachen Kräste zusehends dahin, dis ihm der Kanzler Leonhard von Eck die Erziehung seines Sohnes Oswald anvertraute und ihn zugleich der drückendsten Lebenssorgen entlastete. Bald darauf starb er zu Regensburg am 9. Jänner 1534; in der Kirche zu St. Emmeran wurde er begraben.

Aus dem Schyrensaale treten wir jett in bas mit Erinnerungen an die Reise des Kronprinzen geschmückte Gemach, wo Scheuchzer die Unsichten von Smyrna, Troja, Mytilene, den Darbanellen, Konstantinopel und Bujukdere, — Monten die Einfahrt in Beplerbey, den Empfang des Kronprinzen beim Sultan, und den Einzug des Kronprinzen mit König Otto in Athen gemalt hat.

Rechts von bem ber Sage vom Schwanenritter geweihten Saale treten wir in bas ber Lokalgeschichte Sobenschwangau's gewidmete Gemach, welches Lindenschmitt mit sieben Darstellungen schmudte. Die erste zeigt den Tod bes von der Romfahrt heimkehrenden Raisfers Lothar II. in einer hütte des nicht weit von Hohenschwangau gelegenen Dörsleins Breitenwang (1137), die zweite den Minnesanger hilstebold von Schwangau, die britte den Abschied Konradin's

\*\*) Bicoffe ; bair. Beid. 4ter 2b.

<sup>\*)</sup> Er erreichte im Sprung einen 12 Fuß hoben Nagel in ber Band, mit ber Fuß= fpige u. bergl.

von feiner Mutter (1267), die vierte ben Ueberfall bes Rlofters Raitenbuch burch Georg von Schwangau (1280), die fünfte die Rettung bes von feinen Feinden auf ber heerstraße verwundeten Ronrad's von Schwangau in die Abtei Steingaben (1316), die fechste Lutber's Empfang auf hohenschwangau nach der Flucht aus Augsburg (1518), die fiebente endlich Raifer Max I., der von Augsburg, schon in Todesahnung, nach Füßen und von dort nach der ehrenberger Klaufe gereift. In Füßen nimmt der lette Ritter Abschied.

Das nachfte Bimmer bat Blind nach D. v. Schwind's Rompofitionen mit funf Bilbern nach ben Sauptmomenten ber Sage von Rarl's bes Großen Geburt geziert. Bon Ronig Bipin wird berichtet, bag er in Baiern waltete und bag feine Burg ju Beihenftephan bei Freifing fand. Der Ronig von Rarlingen trug ibm, beffen ebler Duth weit und breit gerühmt wurde, feine Tochter Bertha gur Gattin an und ichicte ihm beren Ronterfei. Bipin war bavon fehr erfreut und fenbete feinen hofmeifter, um die Braut ibm zu werben und beimzubringen, ber hofmeifter aber beschloß, die Ronigstochter beimlich zu tobten und ftatt ihrer fein eigenes Rind bem Berrn guguführen. Der Ronig von Rarlingen nabm ben hofmeifter und bas Gefolge mit boben Chren auf, verlobte feine Tochter Bertha an Ronig Bipin und bertraute fie bem hofmeifter. In ber Racht por bem letten Nachtlager, bevor fie gu Bipin wiebertamen, führte nun bes hofmeiftere Sausfrau biefem ibr eigen Rind zu; beibe ftablen Bertha's Rleiber und Ring und gaben fie ihrer Tochter. Bertha aber murbe burch zwei Rnechte fruhmorgens aufgeweckt und in bie Wildniß geführt, bort follte fie fterben. Doch die beiben Rnechte jammerte bes jungen Blute und fie verriethen ber Ronigstochter, mas ihnen befahlen wurden war, bann geboten fle ihr, ihnen ihr Gembe und ihr Gunbchen ju geben. Und als fie beibes empfangen, tobteten fie bas Gunbchen, tauchten bas burchstochene Sembe in beffen Blut und brachten bas blutige Gewand mit ber abgeschnittenen Bunge bes Gunbchens ihrem Gerrn, jum Beweise, bag fie beffen Befehl vollzogen hatten. Der hofmeifter brachte nun feine Tochter in Bertha's Rleibern zu Bipin und biefer machte fie zu feiner Ronigin. Bertha aber irrte zwei Tage lang in ber Wilbnig umber; am Abend bes britten traf fle endlich einen Robler, ber fich ihrer erbarmte und fie in bie Reismuble bei Gauting führte, mo gute Leute wohnten. Der Muller nahm nun bie Ronigstochter, die er nicht fannte, um Gottes willen auf, und fie biente ibm als Dagb; aber in ben Feierftunden wirtte fie toftbare Bewirfe aus Golbund Silberfaben, bie fie mitgebracht hatte; ber Müller trug bie Borben nach Augsburg und vertaufte fie bort für gutes Gelb und brachte ihr bavon neue Stoffe beim. Go lebte bie Ronigstochter fieben Jahre und mehr. Da gefchab's, baß Bipin im Balbe jagte und fich von feinem Gefolge verirrte, und Niemand mehr bei fich hatte als einen Rnecht und feinen Sternfeber. Den Rnecht lief er einen hohen Tannenbaum binanflettern und als berfelbe einen Rauch fab,

fchritten fie barauf los und famen gu bem Roblen; ber aber brachte fie zu bem Reismuller, bei bem fie fich fur reiche Raufleute ausgaben. 218 fie gegeffen hatten, ging ber Sternseher vor's Saus und las in ben Sternen, bag ber Ronig Bipin in biefer Racht am Bergen feines ehelichen Weibes liegen und einen Gobn gewinnen werbe, ber über Chriften und Gelben gur berrichen beftimmt fei. Der Ronig verwunderte fich über bie Dagfen, aber ber Sternfeber - las abermals in ben Geftirnen, bag ber Ronig in biefer Racht bei feiner Sausfrau liegen werbe, bie es fcon bor fleben Jahren gewefen. Rin fragte Bivin ben Müller, ob er nicht eine Frau ober Jungfrau bei fich verberge, und ber Müller ergablte ihm von ber Magt, Die ihm fieben Sabre biente und brachte bie Berfchamte. Da erfannte fie Bipin und am anderen Morgen zeigte fie ibm feinen eigenen Ring, ben er ihr burch ben treulofen Diener gefenbet batte. Mun vertraute er feine rechte Sausfrau bem Maller und gog nach Freifing gurud; bort erforfchte er jene zwei barmbergigen Rurchte, unb als er aus ihrem Munbe bie Beftatigung ber Schuld vernommen, lieg er bem -hofmeifter bas Urtheil fprechen; beffen Frau ward eingemanert, Die Ronigin aber ftarb balb barauf ans Gram um ihre Eltern. Darnach jog Bibin wiber Die Beiben und fchlug fie aller Orten. Als er aber wieber beimfam, maren neun Monate vergangen und ber Muller trat auf ibn zu und aab ibm einen Bfeil, zum Beichen, bag Bertha ihm einen Cohn geboren hatte. Alfobalb sog er mit allen Fürften gur Reismuble binaus und ber Muller übergab ibm feine Sausfrau wieber. Der Ronig aber fubr mit ihr in großer Bracht gen Arantreich und fronte fie bort, und bas Rind, bas fie ihm in ber Reisitrable geboren, wurde Rarl getauft, und als er Ronig und Raifer geworben, bieg er ber Große.

Das lette Zimmer im erften Stodwerke warb mit Scenen aus bem bauslichen Leben ber Burgfrauen geschmudt.

Den großen helben fa al bes oberen Stodwerkes füllen 16 nach M. v. Schwind's Rompositionen von Neher, Glind u. m. A. ansgeführte Gemälbe aus der Wilfyna. Saga. Die gewählten Borwürfe sind folgende: Die Tochter Siegfried's bringt ihrem Geliebten Dietlieb den Siegerstein. — Sisslie mit ihrem neugeborenen Kinde. — Herbert wirdt am Hofe des Königs Artus für Dietrich von Bern. — König Osantrix schmüdt seine Brunt. — Dietrich von Bern und hilbebrand nehmen die Schätze der Riesen Grimm und hilbe. — Dietrich von Bern und Wittich sechten. — Die Königin von Nisbelungenland und der Else, (Hagens Empfängnis). — Rüdiger und Osto entführen die Töchter des Osantrix, Erka und Bertha. — Dietrich und Dietzlieb im Rom. — Der schlafende Sintram und der Drache. — Dietrich und Ermenrich. — Bolfriana. — Herburg wirst ihrem Geliebten den Apfel zu. — Erka rüstet ihre Söhne. — Wieland der Schmied entslieht vor Ridung. — Dietrich siegt bei Gronsport.

Das Bimmer links enthält bie von 28. Lindenschmitt ganalten

Rompositionen aus ber Geschichte ber Hohen stauffen. Es sind beren sechs. Die erste zeigt Mailands Demüthigung burch Friedrich den Rothbart (1162), da das unglückliche Bolt mit Stricken um den Hals zu dem Sieger kam und den Mast des Caroccio's vor ihm neigte. — Auf der zweiten sehen wir den Sieg Friedrich's des Rothbarts über die Ungläubigen bei Ifonium (1190), gewonnen im Felvgeschrei: "Christus herrscht!" — auf der dritten des Rothbarts Tod im Flusse Sesleph, wenige Tage nach jener glorreichen Schlacht. Die vierte Darstellung verherrlicht Friedrich den Zweiten, wie er (42 Jahre nach Jerusalems Eroberung durch Selaheddin) sein in Aachen bei der Krönung gethanes Geslübbe lösend, die heilige Stadt den Christen wieder gewinnt (1229); die fünste weist Johann Frangipani's Berrath an Konsadin nach der Schlacht bei Sturkola (1268), zwei Monate nach dieser siel das Handt bes letzen Staussen in Neapel unsern der Karmeliterkirche.

Engio's Gefangenich aft in Bologna ichließt ben Cyclus ber Rompositionen aus ber Geschichte ber Hohenstauffen ab. Aus dem Stauffengemach treten wir in das Taffo-Bimmer, wo die Episobe aus dem befreiten Berusalem: "Rinalbo und Armida" die Reihe der Erinnerungen an das Morgenland fortsetzt, welche durch die zweite, die dritte und die vierte Komposition im Staussenzimmer angeregt wurden. Glinch hat jene Episode dargestellt.

Rechts vom Belbenfagle bilbet bas Gemach mit feche von Linben= fch mitt gefertigten Darftellungen aus ber Geschichte ber Belfen ein murbiges Gegenftud ! zu bem ben Stauffen geweihten. Beinrich ber Lowe wurde mit Recht als Bertreter bes gangen Gefchlechtes angenommen, beffen Urfprung bie Sage von Isenbart (bem Sohne Warin's, eines Grafen gu Altorf und Ravensburg), und beffen Sausfrau Ilmentrud ableitet, Die einft, als fie von einem mit Drillingen gefegneten armen Weibe gehort, ausgerufen batte : bas Weib fei eine Chebrecherin , und barauf felbft , in Sfenbarts Abwefenheit, amolf Anaben geboren. Mus Furcht, nun felbft bes Chebruche gegieben zu werben, babe fie elf von ben Reugeborenen ihrer Schaffnerin gegeben, fie zu ertranten; aber ber Bater fei eben bagwifchen getommen und babe bie Schaffnerin gefragt, mas fie truge; worauf ibm bie Antwort geworben: es feien Belfen ober junge Bundchen. Aber ber Graf babe bie Rinber ent= bedt und beimlich erziehen laffen und als fie groß geworben, fie ber Mutter gebracht, bie ihre Ginfalt und ihr Berbrechen alfobald befannte und Gnabe fand; und feither habe bas Gefchlecht ber Grafen von Altorf ben Ramen ber Welfen. Bober ber gewaltige Bergog von Baiern und Sachfen, Beinrich, ber Grunder Dunchens, Braunschweigs und Lubeds, ber Friedrich bem Rothbart als Freund wie als Feind gleich machtig gegenüberftanb, ber bes Bludes Gipfel bis zu jener unerreichbaren Ruppe erklomm, auf welcher Die Raisertrone schimmerte, und fo berrlich und tropig noch im tiefften Unglate war, bag bem Raifer um ihn bas Muge trube warb,

woher er ben Beinanen ber Lowe erhalten, verfundet uns ber Meifterges fang \*), ber in ber Schluswendung ber Sage an die vom eblen Moringer erinnert.

Das erfte Bemalbe im Belfencyclus bat bie Grundung Munchens burch Beinrich ben Lowen (1158) jum Bormurf. Der Bifchof Otto von Freifingen batte bei Böhring eine Grude über bie Ifar gefchlagen und an berfelben ein Bollbaus, eine Mungftatte und eine Salznieberlage gebaut, woburch Beinrich ber Lowe in feinem eigenen Lanbe fich beeintrachtigt fühlte. Drum überfiel er Bohring, gerftorte ben Fleden und bie Brude und ließ bas Salg eine Stunde ftromaufwarts führen, in bas Dorflein Munichen, wo er Brude, Bollbaus, Salznieberlage und Munzstätte-erbaute. Seche Jahre fpater war Munchen ichon mit Mauern umgeben; ein an bem fruberen Oberrichterbaufe in Dunchen (im "Thal") eingemauerter fteinerner Lowe gilt als ein Dentmal bes Grunders. Auf bem zweiten Gemalbe feben wir Beinrich ben Lowen, wie er bie Glaven befiegt und befehrt (1170); mahrend bie Briefter ben beiligen Sain gerftorten, jagte ber Gewaltige bie Saufen ber Befiegten in ben Schwerinerfee. Das britte Bild zeigt ben feftlichen Empfang Beinrich's bes Lewen (auf feiner Rudreife vom gelobten Lande) bei bem Sultan gu Stonium (1172). Auf bem vierten feben wir ihn bem Raifer Friedrich I. gegenüber \*\*), ber ihn um Unterflütung gegen bie Lombarben bat. Beinrich blieb unbeugfam in feinem Starrfinn; bas Gefühl ber Dacht ichwellte feinen Stolz. Da ftand ber Raifer, ber alten Freundschaft bes Lowen gebentend, vom Sige auf und umfagte flebend beffen Anie; wo bie Ehre beutschen Ramens fand auf bem Spiel, vergaß er fur einen Augenblick bie Dajeftat. Erichrocken bob Beinrich ben Raifer auf. Dennoch gab er nicht nach; vielleicht vernahm er in ben Worten bes Jordanus Truchfeg: "Die Rrone, bie bu ju beinen Fugen fabeft, wird beine Scheitel gieren" feine eignen geheimften Bebanten. Da trat bie Raiferin zu bem Gatten und fprach zu ihm: "Steb auf; Gott und bu gebenfet einft biefes Tages!" - Des Raifere Rieberlage bei Legnano und die Aechtung bes Lowen (1180) waren die Folge ber Weigerung bes Stollen, und bie Bittels bacher murben feitbem Baierns Berricher. Das fünfte Bild zeigt bes Lowen Ginzug in Braunichweig mit feinen gefangenen Begnern, und bas fechfte ben alten Belben auf feinem Sterbelager (1195).

An das Welfenzimmer reiht fich das Gemach, worin Glind nach M. v. Schwind's Entwurf die Sage von der Baiern und Longobarden Bereinigung durch Autharis und Theodelinde behandelt hat. Baul Barnefried erzählt von Autharis, dem Könige der Longobarden, daß er Boten an den Hof Garibalds, der über Baiern herrschte, gesendet, um dessen Tochter

<sup>\*)</sup> Hormanr's hift. Tafchenbuch. 1836.

<sup>\*\*)</sup> Bu Partenfirch; nach Raumer: ju Chiavenna.

Abenbellifte für ihn m wetben. Gatibalb veribrach fie ihm und vie Boten, bie gu Mutharis wiederfehrten; founten fein Enbe: finben, bie Schonbeit und Lieblichkeit ber Jungfeau ju ruhmen. Bon folchem Lobe in Neugier entbrannt, beichlog Mutharis, felber gen Balerland in fabren und unerfannt bie Ber-Jobie zu. feben. Alle fie nun am hoffinger Garibalde angetommen , fprach Autharis 211 bem Baierfürften : "Diein Ronig fandte mich for, bag ich feine Braut, ichane und ibm recht nach Ereuen fchildere." Alfobald ließ nun Gari-Salb Theodelinde fommen, und als Antharis fie anblicite, fprach er mit Freuden : "D wohl fie ift werth, über uns zu berrichen!" und erbat fich's, bag fle ibm ben Becher reiche. Theobelinbe fchenkte ben Becher woll, reichte ifin querft bem Metteften und bann bem Ronige; ben fie taunte; Autharis trant und ale er ihr ben Becher, junutgach, berührte er, bone bag bie Audern es mertten, mit feiner Sand Theopelinbe's Finger und fuhr fich mit ber Rechten über bas Beficht. Theobelinde vertraute will Schaam, was ihr wiberfahren mar, ihrer Amme, biefe aber erwieberte ihr: "Gewiß war ber, fo Dich benubrte, Dein Brutigam felber, benn ein Geringerer batte es nicht gewagt; biefer aber ift fo boch und herrlich von Geftalt, bag er ein Ronig und Dein Demahl zu fein wohl verbient." Autharis zog balb barauf mit feinen Genoffen von Garibalbe Gofe fort und bie Baiern gaben bem Longobarben bis an bie Brange bas Geleite. Beim Abichied aber hob fich ber Longobarbentonig im Bugel, marf feine Streitatt in einen Baum und rief: "Colde Burfe thut Autharis!" Daram erfanuten ibn bie Baiern. Micht lange Beit barauf fam Theodelinde in's Longobarbenland und die Gochzeit wurde auf bem Sarbisfeld oberhalb Berona mit graßer Bracht und Berrlichkeit begangen.

Das nächste Gemach, ift mit 9 Scenen aus bem Attterleben (nach Schwind's Kompositionen von Glind, Neber und Nielson) geschnückt; wir seben, wie der Anabe die Kunft, Rosse zu tummeln, erlernt, wie der Jüngling die erste Wassenwache thut, wie er den Ritterschlag erhält,—wie der Ritter den Preis des Aurnieres empfängt; Falkenjagd, erste Liebe, des Kreuzsahrers Abschied, Kampf im Morgenlande und Geimkehr runden sich zum schönen Gauzen.

Und fo hatten wir benn alle Raume. Hob en fab wang au's burchs wandert, und verlaffen diese. Stätte, die einst dem Schöpfer einer neuen Zeit, dem Monch von Wittenberg, zum Ahl gemorden, freudig, daß wir, wohin wir im Baterlande uns wenden, in Königsftädten wie im Schloffe der Gesmeinwesen und im stillen von der Welt abgeschlossenen Alpenthale, der de utsichen Runft, hand in hand mit der Geschichte, begegnen. Und bennoch halt uns gerade hier, wo das Geräusch des Menschenverkehrs; der von Ausgenblick zu Augenblicke wogt, uns nicht erreicht, wieder das Bedenken in den Ohren, das schon Mancher, der ben blendenden Schein vom Wesen zu scheiden lernte, schweres Gerzens erwog: "Ob unfre Geschichte nicht schon abgeschlossen seine da uns nichts zu thun übrig scheint, als sie durch die Kunft zu verhertz-



THE YOW YORK
PUBLIC LIDRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FORNDATIONAL

R

sichen? Db jene Zeiten nicht ben Abend eines Bolfs verkündigen, in welchen es bewundernd und jauchzend die Stein- und Erzbilder großer Borfahren umssteht?" — Nein! fort mit folden Bedenken, so lange wir ein Fünken Lesbenstraft in uns noch spüren, und nicht jedem milzsüchtigen Exorciften des Geistes, der die neue Zeit bewegt, freies Feld lassen wollen. Im Bewußtesein liegt die Racht der Gegenwart, und wie ihm die deutsche Kunst, gerüstet gleich Pallas, plözlich entsprang, so bewahrt es noch schöpferische Kraft genug, um jene große Reihe von Geistesthaten zu zeugen, die dem deutschen Bolke, wenn es seine geschichtliche Aufgabe erfüllen will, noch zu vollenden stehen; — Urichs von Gutten ruheloser Geist harrt seit drei Jahrhunderten noch immer der Erlösung!

Und so last uns, von Bukunftshoffnungen erfüllt, die frische Bergesluft saugen, und, einem verheißungsreichen Omen solgend, die nächste Umgebung Sobenschwangau's, die Jugend aufsuchen. Ein herrlicher Wald nimmt uns auf, und das Auge, vom Schauen so vieler Thatenbilder ermüdet, ruhet auf den großartigen Massen der Laubparthieen, durch deren Lichtung es den im reichsten Zauber des Farbenspieles sanft schimmernden Spiegel des Bannwald see's erblickt. Bon der Gobe beut sich eine herrliche Fernsicht, — das Schloß im Borgrunde, weiterhin die waldburchbrochnen, mit freundlichen Börsern besäten Matten, der Lech, wie eine Zauberschlange blitend bingestreckt.

Sieben Stunden von ber grunen Bant erreichen wir bie Loifach und Barmifch, nicht weit bavon liegt Bartenfirch in einer von Gebirgen umbummten Ebene ibyllifch gelegen. Bon Garmifch aus verlohnt fich eine Wanderung nach ber Ruine Werbenfele, wo einft bie Grafen Eichenlob fagen. Un einer Quelle führt ber Weg burch's Thal fort, an bem Teufels= bach (einem Bafferfalle) und ber Schweige Bang vorbei, bie erfte bewalbete Bobe bes Rramers binan. Da mo einft ber Burghof gemefen, entfaltet fich nun ein berrliches Panorama, - bas Dorfchen Wamberg, bie Antoniusfirche ju Partenfirch im Borgrund, im Sintergrunde Die ichroffen Bande bes Betterfteine und ber Bugfpis, an ber throler Grange, 10,127 Rug über ber Deeresflache, Die rechte Warte und ber ftete Beifer im Sochlande. Bon ber Terraffe bes Schloffes aus erbliden wir bas Karchanerthal. - In Barten tird feffeln die Antoniusfirche mit Fresten von bem Aproler 3 o b. Colger und einem Altarblatt von dem Benegianer Litterini, und die Pfarrfirche mit einem Altarblatt von bem letigenannten Meifter, unfre Aufmertfamfeit. In früheren Reiten war bie Strafe von Augeburg über Schongau und Partenftrd nach Innebruck, - "bie Rottftrage" - von nicht geringer Bebeutung für ben Sanbel.

Auch Ettal ziehen wir in den Rayon von Hohenschwangau. Wir erwähnten früher der Ueberlieferung von dem alten freiheitsftolzen Ethiko, der fich aus Unmuth, daß sein Sohn Geinrich "mit dem goldnen Bflug" um den Erwerb großer Leben die alte Freihelt der Welfen ausgegeben, in die Wildniß

bes Scharniger Balbes gurudgezogen. Raifer Lubwig ber Baier grundete in jener Balbeinfamtit, bie er lichten ließ, einem Mabonnenbilbe zu Ehren, bas ibm ju Rom (fo melbet bie Sage) ein unbekannter Donch mitgegeben, bas Rlofter Ettal, und gab ber neuen Stiftung bochft eigenthumliche und ben Beift bes großen Raifers icharf charafterifirenbe Sagungen (vom 17. August 1332). 20 Benediftinermonde, worunter 14 Briefter, 13 Ritter mit ihren Frauen und Dienern, endlich 6 Bitwen, beren Gatten fich burch Tapferfeit ausgezeichnet hatten, follten Ettal gemeinschaftlich bewohnen. Giner aus ber Bahl ber Ritter follte als Meifter über bas Rlofter walten; baneben mar auch eine Deifterin, Die bon bem Meifter und ben Rittern ermablt wurde, aber nicht bes Meifters Fran zu fein brauchte; Diefer follten bie im Rlofter lebenben Frauen unterworfen fein; alle Belubbe aber empfing ber Reifter. Waren ein ober alle Ritter abwesend, so mußten die Frauen berfelben bei ber Meifterin ichlafen. Die Rinder, welche im Rlofter geboren murben, burften nur bis jum erreichten britten Lebensjahre in bemfelben bleiben. Alle anftanbigen Bergnugungen, wie Faltenbeite, Jago, Armbruftschießen, waren erlaubt; Tang, Burfelfpiel um Gelb, Bechgelage verboten. Die Tafel war für beibe Gefdlechter gemeinsam, boch mußten die Gingelnen täglich ibre Blage wechseln; mabrend bes Mables mar Stille und Unboren einer geiftlichen Borlefung geboten. Die Berpflichtungen ber Ritter und ber Frauen maren: ben Chor zu halten, und funfmal im Jahre bas Abendmahl zu empfangen. Die Tracht ber Ritter mar in Grau und Blau, - golone Burtel, befchlagne Meffer und ein Ring ihre Abzeichen; Die Tracht ber Frauen in Blau. Ritter und Frauen verloren ihre Pfrunden, wenn fie mechfelfeite bie Bucht vergagen. So fuchte ber ebenso tief religibse ale bellbentenbe Raifer bas Donchetbum mit bem Ritterthume burch bie humanitat einander zu nabern, bas eine burch bas andere zu veredeln. Nach feinem Tobe gerfiel bie Stiftung, welche er mit manden Schenfungen reich bebacht hatte, ba feine Gohne bie meiften Ginfunfte berfelben fich aneigneten, und beftand nur ale Benediftinerabtei fort. -

Unseren vierten Ausstug von Sobenschwangau beginnen wir von ber ein Salbftunden von ber Burg entsernten "rothen Bilbfaule" auf bem Schwarzenberg. Da ift eine Blatte, von ber wir zu unseren Füßen ben wilben Fall bes Lech schaumen, — und ben herrlichen Gau unabsebbar vor uns ent-

faltet feben.

Der Ausflug nach bem Städtchen Bile, bem Bilethale, ben Ruinen von Bilfegg und Falkenstein ift nicht weniger lohnend; ber intereffanttefte jedoch von allen wohl ber nach Routi, bem Blanfee und zur Chrensberger Klaufe, ben wir bereits früher angebeutet haben.

## Bon Neuburg bis Regensburg.

Wie von einem iconen Dabrcbentraume erwachend, finden wir uns ploblich wieder zu Schiffe, auf ber Donau; ftatt jener himmelanftrebenden Kelfen, beren graue Banbe im Morgenroth wie Rarfuntel glubn, ftatt jener lieblichen einsamen Thaler mit bem faftigen Grun ihrer Balber, aus benen Thurmfpigen hervorragen, fatt jener ichroffumbegten Geen, aus benen wir, wenn fie fpat Abende bampften, Die ichonen Rixen emporfteigen faben, wie fie bie Fulle ber Glieber jungfraulich = uppig im flaren Bellenfpiegel beschauten, ftatt ber tofenben Bafferfturge, über welchen boch auf Rlippen bie Beerben rubig grafen - beut uns bas linke Ufer bes Stromes nur fanfte Auboben, und bas rechte eine weite troftlofe Flache. Bir find aus ben Armen ber Boefie unverfebens in die ber Brofa gekommen und mag bie lettere noch fo gefchaftig mit une tofen, wir überboren alle hiftorifchen, merkantilischen und ftaatewirthichaftlichen Aufschluffe, burch welche fie une zu gerftreuen und ben Ufern, an welchen fie une vorüberführt, in unfern Augen Intereffe zu verleiben fucht. Und bennoch übermannt une, fo febr unfre verwöhnte Phantafie fich auch ftrauben maa, in biefer Debe bie erhabene Boeffe, welche in ber Ronfe queng ber Willensfraft liegt, bie fich bie Ratur unterwirft.

Solche Gebanken erwedt uns ber Anblid eben jenes Moofes, welcher ben Lanbschafter zur Berzweiflung bringt, wenn er es an einzelnen Stellen, wo keine Inselauen ihm die traurige Ausflicht versperren, gewahrt. Denn, sobald wir das am linken Ufer auf einer Anhöhe gelegene Dörschen Ried hinter uns haben, fleuern wir die Ingolftadt zwischen zahlreichen Inseln hindurch, um welche der Strom sich in Arme zersplittert. Das Donausmoos zieht sich von dem Schoffe Grünau bis Ingolstadt hin. Wahrscheinslich hatte die Donau, welche in früheren Zeiten von Weichering nach Mänching floß, (wo noch heute der Graben die alte Donau ober die Sanderach heißt) und bei hohem Wasserstande die Ach, welche das Moos durchschneidet, in das Moos (einst wohl der Grund eines großen Sees) trieb, das allmälige Austrocknen desselben verhindert. Es sei uns erlaubt, über das Donaumoos und bessen Kultivirung die Worte des wackren Schultes\*) hier einzuslechten.

"Mehr als 2275 Millionen Quadratschuh, ober mehr als 4 beutsche' Quadratmeilen" (berichtet Schultes) "lagern hier in einem Sumpse begraben, in welchem das darauf weidende Bieh meistens bis über die Kniee, oft bis an den Bauch im Schlamme waten mußte, und öfters ganz und gar in demselben versant. Einige geistreiche und patriotisch gesinnte Männer, Stephan Freiherr von Stengel, Karl Freiherr von Aretin, unternahmen es, des alten Grafen von Pappenheim und des herrn Lanz Borschläge zu prüfen,

<sup>\*)</sup> Donaufahrten 1r Banb.

gu berichtigen und zu verbeffern, ihrer Beit und ben Umftanben anzupaffen und burch herrn von Riedl ausführen ju laffen. Der Sumpf ward burch bie Bemühungen blefer Manner troden gelegt und Die gange weite Strede von Bottmes bie Dherftein mart, auf 20 Stunden im Umfange, bem Baterlande wieder geschenft. Binnen brei Jahren, vom Jahre 1790-1794, geschab biese berfulische Arbeit mit einem Auswande von etwas, mehr als einer halben Million (580,000 Gulben), Die theile die Regierung, theile einige Freunde bes Baterlandes auf Actien vorgeichoffen baben. 36,000 Tanwerte murben an bie ebemaligen Befitter, welche biefe Moorgrunde bloß lebenweile befagen, als Gigenthum vertheilt, und 12,000 Tagwerte fielen ber Actien-Societat jur Anlegung neuer Rolonien beim; benn es wurde eine Gefellichaft. für 30 Actien, jede Artie gu 110,000 Gulben, errichtet, um ben-nothigen. Borfchuß zur Beftreitung ber Musgaben zu erhalten. Die Befiger bes Magus, gaben ein Driettbeil beffelben ber Societat als Rulturfoften, und erhieften. bafür zwei Drittel troden gelegt, und bei einanber liegend wieder zurnd mit 15jabriger Steuerfreiheit, außer 4 Rreuger jabrlichem Beitrag fur jebes Tagwerk zur Unterbaltung ber Ranale. 2307% Tagwerfe hatte bie Societat gefauft um 21,044 Gulben. Bor ber Trodenlegung war bas Moor bochftens 400,000 Gulden werth und trug bem Staate 6000; nach berfelben marb iebes Tagwert, bloß als Wiefe, auf 100 Gulben geschätt: obige 36,000 Tagwerte alfo auf 3,600,000 Gulben. Bon ben übrigen 12,000 Tagwerten find 8000 Meder geworben, 4000 Wiefen geblieben. Das Tagwerf Ader ju 300 Gulben angeschlagen, gibt 2,400,100 und mit ben Biefen 2,800,000 Gulben. Das gange Moor warb alfo burch bie Trodenlegung wenigftens 6 Millionen werth. Chevor fonnte man es auf 160,000 Centner ichlechtes Seu rechnen, beffen es nun an 800,000 Centner gutes gibt, nebft 16,000 Scheffel Getreibe. Der ichrliche Ertrag wurde alfo um 784,000 Gulben erbobt; wobei noch zu bemerten tommt, bag bort, wo ehevor taum 6,320 Stude Dieb gehalten werben fonnten, jest über 20,000 genahrt werden fonnen. Wo ebe nur Frofche und Rroten wohnen fonnten, find jest \*), blog in einer Rolonie, ju Carlotron, 726 Menfchen. Wenn man fich eine beutliche 3bee von bem Buftanbe biefes Moores machen will, in welchem - nach ben eigenen Borten bes Freiherrn von Aretin "Rultur noch mehr in ihrer Rindbeit lag, ale irgendmo in Baiern, ja mehr ale man von einem civilifirten Lande Europa's jemals glauben follte, - wo mancher Landmann von 80-100 Tagwerten nicht mehr als 24-32 Centner Beu befam, - wo noch Gisfollen lagen, mabrent überall bas Getreibe von ben Felbern eingebracht mar, - wo Epidemieen Sunderte von Menichen wegrafften und Biebleuchen nie aufhörten zu wuthen"" - so versetze man fich auf einen Augenblick in feiner Phantafie an die ftymphalischen Sumpfe, und taum wird die Birflich-

<sup>\*)</sup> Ramlich im Jahre 1818.



THO DO LYTIK
DECILIO LITTLEY

ACTES, LENCY AND
TILDEN FORMULAIT

keit hier hinter biefem gräßlichen Ivale zurückleiben." — 32 Kolonien befinden fich jest auf dem Donaumoos, mit mehr als britthalbtaufend Bewohnern, in 210 Ortschaften, meist auf dem unteren und mittleren Theile jener großen Fläche.

Die Ortschaften zu beiben Ufern bes Stromes, am linken Rieb, Boghofen, Bergheim und Ergotsheim, Gerolfingen, am rechten bas Jagbichloß Grunau, mit bem unfernen Geftüte Rohrenfels, Beibe-

ring find unbebeutenb. Balb erreichen wir Ingolftabt.

Die Lage Ingolfta bts bietet bem Auge tein lanbichaftliches Intereffe, und ber Gesammteindruck der architektonischen Maffen (die massiven neuen Festungebauten schließen sich als steinerner Rahmen um die aneinandergedrängeten Giebel, aus benen die Liebfrauenkirche emporragt) ift kein bleibender. Gleichwohl fordert uns ber geschichtliche Charakter der Stadt auf, kurze Krift

bier zu weilen.

Aus Romersteinen, die man an der Schutter fand (welche durch Ingolftabt fliefit und bei ber Brude in bie Donau mundet), glaubte man fchlie-Ben zu konnen , bag bie Weltherricher auch bier eine Nieberlaffung Anglipolis, Chrysopolis, Aurentum, gegrundet batten, und von biefer alten Engel- ober Angelnstadt, ober Goldstadt murben bie munberlichften Fabeleien erzählt; ebenfo brachte Die Sage burch eine naive Bermechslung ber Ramen Rarl ben Orogen mit Ingolftadt in Berührung. Gewiß aber ift, bag Ingolftadt gur Beit Lubwigs bes Deutschen ein Dorf mar, welches er an Dieberaltaich ichentte. Durch Raifer Lubwig ben Baier marb es zur Stabt, feine Mutter Dechtbilbis wohnte balb in Neuburg, balb bier. Rach Ludwigs Sieg bei Gameleborf, ju welchem, mit ben Burgern von Landsbut, Moosburg und Straubing, auch bie von Ingolftabt tapfer beigetragen, gab ber gurft ber letteren ben feuerspeienden blauen Banther (wie ben Landshutern die brei Belme flatt ber Bidelbauben), in's Bappen ber Stadt. Bei ber Theilung ber Berrichaft unter bie Sobne bes Bergogs Stephan mit ber Baft, ertor ber altefte, Stephan, ber Anaufel zubenannt, Ingolftabt zu feinem Bofbalt, erweiterte und verfconerte bie Stadt. Sein Sohn Ludwig im Bart, alfo genannt von der ritterlichen Befellichaft ber Bebarteten, brachte vom Sofe feiner Schwefter Sfabella, ber Gattin bes ungludlichen Rarl's VI. von Frankreich, einen ungeheuren Schat und toftbare Beiligthumer nach Ingolftabt, unter ben letteren ein Bilb ber Gottesmutter auf bem Throne, von funftreicher Golbichmiedearbeit und mit Juwelen gefchmudt, welches er fpater in bie Liebfrauenfirche ftiftete, beren Bau er 1425 burch ben Meifter Konrad Glatel (nach bem Borbilbe bes Ulmer Munfters) begann und 1439 vollenbete. Das lange Leben biefes Ingolftabter Bergoge Lubmig im Bart ift eine erschütternbe tragische Trilogie. Seine Jugend füllt ber übermutbige Eros gegen ben Bater, welcher ihm bie Reigung bes Bergens befchrantte, fullen Abentheuer mit iconen Frauen, mit beren hingebung er, leichtfinnig von Lebensfraft ftropend, fein Spiel treibt,

füllt bas Glud, bas ihm in Frankreich bei jebem Anlag bient, wie ber Bofe bem , ber fich ibm verschrieben; im Mannesalter entfaltet fich Lubwigs Charafter in voller Fürftlichfeit; Duth, Freigebigfeit, Gefdmad, Dilbe gegen bie Armen, Strenge gegen bie Beiftlichfeit, Eros gegen feines Gleichen, beren er feinem, bem Raifer felber nicht nachfteben will, liefern bie Buge zu feinem Bilbe; aber icon weif't ibm bas Glud, die mephiftophelische Seite berauswendend, binter bem Ruden die Fauft. Er will fein gutes Recht wiber ben Reind, ben Beleibiger, ben Meuchler, Beinrich von Lanbebut, erlangen, und bei all feinem Muth fann er es boch nicht gewinnen. Bubem, wie fann biefer gewaltige Geift in bem engen Ingolftabt Raum für Thaten finden, ben icon Baris zu flein gebuntt? Der Unmuth über die Erbarmlichkeit, die fich von allen Seiten ber wiber ibn auflehnt, verbuftert fein leibenschaftliches Gemuth. Soll er's ertragen, wenn ihm zu Conftang ber beilige Bater, bon bem er, Genugthuung erflebend, nieberfnieet, fatt folder - ben Segen gibt, wenn ber Raifer, ftatt ibm Gerechtigfeit zufommen gu laffen, ibm bie Borte guwirft: "Dentt an Guren bofen Ruft, lieber Obeim, und gebt nach Saufe," und bem Bergog von Landebut, bem Meuchler, noch obendrein einen Begnabigungebrief ichreibt? Da branat es ibn, fich felber Rache zu schaffen miber ben "fahrigen Dibrber, ber fich Seinrich von Baiern nennt"; Die Ritterschaft tritt unter Rafbar bem Sorringer für ibn gusammen; aber jener Beinrich von Landebut bricht in bee Torringers Abmefenheit beffen Burg mit Feuer und Schwert, und als Rafvar ibn auf die rothe Erbe vor bas beimliche Bericht labet, weiß Beinrich es argliftig fo zu lenten, bag ber Torringer felber bem Dolche ber Behme erliegt. Lubwig im Bart aber wird (in ber Allinger Schlacht) beffegt und geachtet. Das lette Drittel feines fturmbewegten Lebens füllt ber Rampf, in welchem er fich gegen ben eigenen Sobn, Ludwig ben Budel, ben ihm Unna von Bourbon geboren und ben er feinem Baftarb Wieland, bem Cohne Caneta's von Freiberg, oft nachgefest, feines Lebens und feiner Freiheit mehren muß. Der unnatürliche Sobn erfturmt, mit bes 77 jabrigen Batere altem geinbe Beinrich von Landebut und mit Albrecht von Brandenburg im Bunde, Reuburg, wo jener fich gegen ibn bielt, lagt ibm Reffeln anlegen und wirft ibn in einen tiefen Kerfer. Aber taum wenige Monate, nachbem ber unnaturliche Sobn bes Landes Sulbigung empfangen, muß er felber bem Tobe bulbigen. Seine Bitme Margrethe aber, mit bem hofmeifter von Balbenfele in Bublicaft lebend, verfauft ben gefangenen Greis an Beinrich von Landshut, ber ibn an ber Brude von Ingolftabt übernimmt und nach Burghaufen am Inn in fichren Bemabriam führt. Roch im Rerter, faft 80 Jahre alt, verwirft Ludwig im Bart jeben Borfcblag zu irgend einem Bergleich und verlangt nichts als fein autes Recht. In ber Racht vom 1. jum 2. Dai 1477 ftirbt er im Gefangnig Burabaufen. Selbst noch feine Leiche follte fobald nicht Rube finden ; bie Rlofter alle, bie einft bie ftarte Sand bes Bergogs empfunden, Fürftenfelb, Scheuern , Munchsmunfter , Inbereborf , Beigenfelb , Anger , Raitenbaslad,

Baumburg, Seeligenthal, Altenhohenau und Chiemfee verweigerten bem Tobten bas driftliche Begrabnif fo lange, bis aller Schaben, ber ihrem Befite burch ibn wiberfahren, erfest worden. Beinrich von Landsbut lofte ends lich, von feinem Gemiffen ober vom Aberglauben gepreßt, bie Leiche aus und ohne Brunt murbe fie in Raitenhaslach bestattet. Ingolftabt aber fam, ba ber Budel, ben bes himmels Arm getroffen, feine Rinber binterließ, an Beinrich von Landsbut. Deffen Cobn, Ludwig ber Reiche, grundete 1472 bie Univerfitat, welche bis zum Beginn bes 19ten Jahrhunderte blubte\*); 1800 murbe fie nach Landshut verlegt. Johann Reuchlin, Loreng Sochwart, Beter Apianus, Ronrad Celtes, Thurnmayer (Aventin), ber Geschichtschreiber Baierns und ber Biens, Dr. Bolfgang Lagius (Ferbinands I. Leibargt), Gewolb, ber Rechtsgelehrte und Gefchichtsforscher, (Berfaffer ber defensio Ludovici IV. imperatoris ratione electionis), ber gelehrte Arzt Leonhard Fuche, ber Obenbichter Jatob Balbe und viele Andere in alterer, Rreittmapr, Beighaupt, bie Baaber in nenerer Zeit find ber Stolz ber Hochschule Ingolftabt, ob auch bie Gefellichaft Jefu, feit Bergog Bilbelm einige Bater aus berfelben fich von bem Bapfte erbeten, und Claube Jan, Alfons Salmeron und Beter Caniflus von ibm erhalten batte \*\*), faft zwei Jahrhunderte lang biefelbe als Bflang= foule verwendete, um Baiern mit Dannern nach ihrer Bucht zu berforgen, was Baiern empfand und in langer Nachwirfung gum Theil noch beute empfin= bet. Lubwig bes Reichen Sobn, Bergog Georg von Landsbut, ftiftete fur arme Studirende bas Georgianum. Rach bem Tobe Ruprechts von ber Bfalz und nach ber Stiftung ber jungen Pfalz an ber Donau fur beffen Baifen, endlich nach ber Erflarung ber Untheilbarfeit Baierne burch Bergog Albrecht (1506) ward Ingolftabt fur immer altbairifc. Die Befeftigung ber Stabt murbe burch ben Sohn bes Bergogs Wilhelm, Albrecht (V.), ba er in Ingolftabt auf ber Bochichule mar, 1539 begonnen, fpater burch bie Rurfurften Darimilian I. und beffen Sohn Ferbinand Maria ausgeführt und verftartt;

"Munchen foll mich nahren, Bu Ingolftabt will ich wehren."

pflegte ber Erstere oft zu fagen. Im schmalkalbischen Kriege beschoffen ber Landgraf Bhilipp von Gessen und ber Gerzog Johann von Sachsen Ingolstabts Mauern. Das schone "newe Landstnechtslied" von M. D. XLVII. singt von dem Landgrafen:

Bu morgen hub er zu schießen an, Bol vber bie Raiferlich fron

<sup>\*) 3000—4000</sup> Studenten follen die Hochschule zur Zeit ihrer Bluthe besucht haben, barunter Ferdinand II. von Desterreich (frater Kaiser), 36 Grafen, 45 Barone, 70 Ebelstente. Biel verdankte die Hochschule in ihrer erften Bluthenzeit dem gelehrten Kanzler Leonhard von Ec. Als sie aber den Zesuiten anheimfiel, wurde die Strenge des Dogmas der Forschung gefährlich, und mit der Berknechtung der Biffenschaft begann der Hochschule Berfall.

<sup>\*\*) 1557</sup> tamen ihrer 18, ale Seelforger und Lehrer, nach Ingolftabt.

Mit fartaunen und schlangen, Das trib er mer bann brey gang tag, Dieweil er bann vor Inglitat lag, Der schimpff ber wolt fich machen.

und gibt bann bem Landgrafen die prophetische Barnung in Rauf:

"Landigraff bu barfft nit schelte noch fluchn, Der Kaiser wird dich selbst noch such, Auf mancher griener hande, Globicht das nit bald, mit großem walt, Zu yeder zeit in seiner gstalt Wirstu haben groß labbe."

Im Jahre barauf traf biefe Ungludeweiffagung zu Mühlberg ein. — Im April 1632 fam Guftav Abolph vor Ingolftabt, wo ber greise Tilly mit bem Tobe rang, ließ zweimal gegen bie außerfte Schanze bor ber Brude Sturm rennen und bugte nebft gablreichen Truppen ben Martgrafen Chriftoph von Baben-Durlach ein, bem in feinem Belt eine Faltonettugel ben Ropf megnahm; bem Ronig felbft wurde burch eine Falfonet "bie Feige" bas Pferb unter'm Leibe erichoffen. Auch bie Berratherei Farrensbach's, welcher bem Ronige bie Stadt zuwenden wollte, miggludte. Im nachften Jahre wiberftand Ingolftabt ebenfo gludlich bem Bergog von Beimar, fpater ben Ungriffen Born's und Banner's, ale fei biefer beilige Beerd ber Altglaubigfeit, von ber Befellichaft Jefu gepflegt, unüberwindlich vor ben Belben bes Evangeliums. Im fpanischen Successionefriege wurde Ingolftabt nach ber Schlacht bei Bochftabt blodirt, und endlich, als gang Baiern ofterreichifchem Regiment unterthan geworben, befest. 1742 erlitt Ingolftabt eine neue Belagerung burd bfterreichische Truppen und ergab fich. Moreau ließ die Feftungewerte 1800 fchleifen; gleichwohl verschanzten fich funf Jahre barnach bie Defterreicher und 1809 bie Frangofen in Ingolftabt.

Bon ben interessanteren Bauten in Ingolstadt wollen wir zuerst die Liebfrauenkirche besuchen, beren Baugeschichte und Madonnenbild wir bereits früher erwähnten. Ein Sittenzug, welchen ein altes Buch bei Selegenheit des leteteren mittheilt, charakterisit die Glaubensnaivetät in Altbaiern so hübsch, daß wir uns nicht versagen können, ihn, so unbedeutend er an und für sich manchem scheinen mag, hier wieder zu erzählen. Bei der strengen Werbung unter dem Aursürsten Karl Albrecht, (berichtet der "Staatssekretarius") wurde einer Bauerssrau ihr einziger Sohn unter die Soldaten gesteckt und keine Supplik, ihn wieder zu erlangen, fruchtete bei dem Kursürsten, ebenso wenig das tägliche Gebet, welches die betrübte Mutter zur Mutter Gottes richtete. Da nahm jene in voller Berzweislung dem Madonnenbilde das Kind aus dem Arm, legte es in einen Winkel, und sprach zu der Nutter Gottes: "Nun kannst du auch sehen, wie es thut, wenn man kein Kind hat!" Die Begebens heit machte in der Kirche viel Aussehen und kam endlich vor den Kursürsten, welcher der Mutter ihren Sohn freigab. — In der Liebfrauenkirche sehen wir

unter andern die Graber bes Herzogs Stephan, des von allen Freigläubigen gefürchteten Regerrichters Doctor Eccius, Tilly's, und des Gouverneurs von Ingolftadt, des Generalfeldmarschalls Merch, der 1645 bei Allersheim siel; in der Franziskanerkirche nuht Gewold.

Bon Feldfirch (am linken Ufer) burchmißt man eine langweilige Krümme, welche die Donau, zwischen öben Auen bahinstließend, bis Kleinund Groß- Mehring beschreibt, bann erscheint Bobburg, einst der Sitz thatlustiger und auf allen Turnieren berühmter Grafen, deren Geschlecht im 13ten Jahrhunderte erlosch, später die Zeugin des Liebesglückes, das herzog Albrecht von München mit Agnes Bernauer, seiner Neuvermählten, der schönen Baberstuchter von Augsburg genoß, nicht ahnend, wie bald des strengen Baters Fürstenstolz es zerstören werde.

An Dunging vorbeifahrend fieht man bas auf einem aus ber Donau emporsteigenden Felfen herrlich gelegene Schlof Baderftein.

Sind wir an Pforing vorbeigefteuert, wo Romerfteine und Romermungen gefunden murben und Rarl ber Große ben Baiernbergog Thaffilo umzingelte, fo erblicen wir nicht weit bavon Marching, beffen Beilquelle ihrem eigenthumlichen Beruche einen nicht febr afthetifchen Namen verbankt. fturgt, mit ziemlich bickem Strahl, rauschend von einem Felfen berab, ift im Sommer eisfalt, im Winter bagegen lauwarm; bas Waffer wird fomobl gum Babe als zum Trinken mit gutem Erfolge angewandt. Ueberhaupt fprudeln in ber Umgegend viele Beilquellen, fo auch bei Gogging eine febr reich= haltige. Oberhalb Bforing und Marching beginnt die Romerftrage, Die bas Bolt ben Soch weg ober bie Bfablede nennt. Dann erbliden wir Mauern mit feinem Gnadenbilde und Reuftabt, in beffen Nahe - nicht weit bom Bolbaufee, im Balbe - noch Refte ber Romerschange. Der Ueberlieferung zufolge baute Theodo die Stadt, welche urfundlich im Jahre 1272 (unter Lubwig bem Strengen) erwähnt wirb. Unter Raifer Lubwig bem Baier war Albrecht von Rindsmaul, bem Friedrich ber Schone in ber Ampfinger Schlacht um bie beutsche Krone fich gefangen gab, bier Bfleger. In ben Beiten ber Theilungen Baierns mußte Neuftabt oft fchlimmes Ungemach leiben; im 30jahrigen Rriege erlag es 1632 ben Schweben unter Sorn, 1633 bem Bergog von Beimar, 1648 abermals ben Schweben. Biel wird von dem frommen Aberglauben erzählt, dem die Bewohner der Stadt und der Umgegend bei ben baufigen Ueberschwemmungen, Seuchen und anbern Land= plagen huldigten.

Reuftadt fast gegenüber liegt Irnfing, unterhalb beffen bie Romerwerte fich fortseten; am andern Ufer, vor Gining (Aventins "Cenum")\*), zeigen fich bie Refte eines Römerkastells. An Gögging vorbei eilt bas Flüßchen Abens ber Donau zu. Wir können hier nicht umbin, bes Städtchens Abens-

<sup>\*)</sup> Auch ein Jupiterstempel und Spuren einer Romerftrage murben bier entbedt.

berg zu gebenten, bas ungefahr 2 Stunben von Renftabt liegt, wo Johann Thurnmaier (Abenfinus) geboren marb. Ginft berrichten bort bie machtigen Grafen von Abeneberg, beren Ramen in Baierns Sefchichte oft genannt werben. Bon Babo von Abensberg ergablt bie Sage, bag er eines Tages feinem Raifer, Beinrich II., auf ber Jago nicht weniger als 32 Gobne zugeführt babe, bie er (nebft 8 Tochtern) in zwei Chen gezeugt. Das Gefchlecht ber Albensberger zertheilte fich in vier Linien, zu Roted, zu Raning, zu Doosburg und auf bem Raftelberg. Der Stamm ber Abensberger erlofch 1485 mit Mitolaus, an welchem Bergog Chriftoph von Munchen blutige Rache nabm, weil jener 1471 mit Burdbard Robrbed und mehren anderen Rittern ibm, ba er im Babe faß und auf Rante mider Albrecht fann, auf Diefes letteren Scheiß bie Baft angefundigt hatte. Bergog Chriftoph ritt, feine Rache gu fattigen, nachbem er erfahren, mann Ritolaus von Abensberg Munchen verlaffen murbe, mit 60 von Abel gen Freifing und lauerte ihm bort auf; feine Benoffen barg er in einem naben Gebolge, er felbft begab fich nach Beibenftepban und erfpabte bort von ber Rirchhofsmauer berab ben Beinb. Als er ihn endlich fommen fab, ftedte er einen Gichengweig auf ben but, ritt feinen wie gur Schlacht weordneten Genoffen voran, ließ ben Trompeter luftig blafen und begann ben Angriff. Der Bfleger Dieffer nabm ben Abensberger gefangen, Geis von Frauenberg, bes Bergogs Diener, erftath ibn; Chriftoph erlegte ben Robrbeder und ben Bogner von Relbeim und rief, bie Banbe erhebenb, ale er bie brei Leichen anblitte : "Gab's Gott, bag allen galfthen vom Abel fo gefchab', bie bie Fürften verhopen !" Die Guter ber Abensberger fielen nach bem Erlofchen bes Gefchlechtes bem Reiche beim und tamen in ber Folge an Baiern.

Unterhalb Gienheim, beffen alten Thurm wir am linten Ufer erblicken, beginnt ber Romerwall, ben bas Bolf bie Teufelsmauer nennt, und beffen Spuren fich zwischen Donau und Redar nachweisen laffen, bei Staubing frummt fich ber Strom gwifden immer bober emporgipfelnden, immer enger einander fich nabernben Kalkfteingebirgen; wir fchiffen an bem Dorfe Beltenburg und bem gegenüberliegenben Staufader vorbei und erbliden jest in lieblicher Abgeschiebenheit bie weitlauftigen Gebäulichkeiten bes Benebiftinerflofters Beltenburg, bas uns zu furger Raft einlabet. Bir legen an und treten in die Bofe bes Rlofters, bas fur bas altefte in Baiern und fur eine Stiftung bes beiligen Ruperts gilt. Die Stiftefirche ift ein Wert im verborbenen neuitalianischen Bauftyl; alle ihre Bemalbe und Schnorfel, alle ibre Marmorarbeiten, felbft ibre - an Ort und Stelle gepriesene Rotonbe vermogen nicht uns zu feffeln; wir befteigen ben Berg, ber fich binter ibr erhebt und wandeln zu bem auf diefem thronenden Ballfahrtefirchlein, bas auf ber Stelle bes alten romifchen Drafeltempels Die Begend beberricht. St. Rupert foll ben letteren, von welchem man noch die Schallboble bes Drafels zeigt, zu einer driftlichen Ravelle eingeweiht baben; zu Unfang bes vorigen Sabrhunderte wurde die obere Rirche neu erbaut, fturzte aber bei ber Ginweibung



THE NEW YORK
PUBLIC LIERARY

ASTOR, LENCY AND TILDEN FOR THE



DERH HALIYER BRAIND INDER WITHINDINING OF

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTON, LENGT AND

TILDEN R ein; bei biefem Anlaß geschahen viele wunderbare Rettungen, von benen noch eine Menge von Botivbildern zeugt. Die Lage des Klosters weis't sich von diesem Berge aus wie eine Halbinsel, so umspannt der Strom zu drei Seiten das Land, wie ein Bogen, dessen Sehne die Römerschanzen bilden.

Bir fleigen wieder zu Schiffe. Eine ber erhabenften Stromgegenben Europa's thut fich alsobald vor uns auf; wir fteuern durch das Thor des Engpaffes, ben die riefigen Velfen an beiden Ufern bilden; wie die Berspektive
eines Amphitheaters schließen die Konturen der himmelanstrebenden, im Strome
wurzelnden Gebirge ben Horizont, als waren wir in eine Bucht eingelaufen.

Jeber von diefen Felfen, rechts und links, hat feinen eigenen Namen und von jedem ergählt man in der Gegend eine Geschichte. Die mächtige Wand hier links heißt der Ruchelfelfen, und die da rechts — die hohe Rinne.

Wir find an der "langen Band"; so heißt die mächtige Felswand, an welche wir hinanbliden. Das herz wird einem beklomment, die Aulse jagen. Nichts als brausende Fluth, nacktes Gestein und ein bischen himmel. Das ist das heiligthum der keuschen Bassersen. Wag' es nicht, nach ihrem jungfräulichen Lager zu blinzeln., sonst erwacht ihr Jorn und sie reißt dich hinab und bestraft dir die Neugier durch ewiges Schweigen. Wie mancher liegt dier unten im krystallenen Schrein, beschlossen unter'm Zauber der Stromkönigin! Sie aber, die menschenscheue, die sinstre, traurende, liegt auf ihren seuchten Kissen, gehüllt in die sieben Schleier und kummert sich um ihre Opfer nicht.

Rechts die Blide gewandt! Dort ragen drei flache Felsblöde aus ben Bellen hervor, die heißen "die drei Bruder". Da find einmal drei Brüder ertrunken, die zwei alteren hatten ben jungften nicht lieb und wollten's ihm heimlich anthun. Wie fie ihn nun in's Waffer fturzten, fo zog die Strafe

Gottes fle felbft mit binab, und murben alle brei ju Stein.

Beiterhin rechts feben wir bie finftre Rluft, bas "Rabenloch" und einen einzelnen Fels "bie ich mangere Jungfrau". Sat fich feine Sage von ber verfteinerten Jungfrau im Andenken bes Bolfes erhalten? Die Wellen unter une fluftern verftohlen, ale magten fle's nicht, bie alte Beschichte laut ju verfunden; fie icheuen ben Born ber feuschen Stromfonigin. Borch, mas wir von ihnen erlauschen. Gine Rire taucht auf aus ben Wellen; auf ihren bingebreiteten goldigen haaren ichwimmt fie. Der Schiffer, ber binter ben Felfen lag, fab fle bei Mondenfchein und fing fle im Net. Er gelobte ibr Treue, der schöne, falsche Mann, und fie gab fich ihm bin. Und als er ber Nixe die Treue brach und eine Dirne zum Weibe nahm, trug jene unter'm Bergen ichon bas Liebespfand. Der Schiffer jagte fie fort, als fie fam, bes Schiffere Mutter lachte fie aus, ber Bfarrer bat fie verflucht. Da ging fie ichweren Schrittes zur Stromfen zurud und flehte bei ber um Erbarmen. Aber die teufche Feb schalt fie im Born und verzauberte fie auf ewige Beiten zu Stein, mitfammt ihrem Rinde unterm Bergen. Als aber ber Schiffer mit feinem jungen Weibe vorbeitam und die verzauberte Nire fab, - Die Wellen fagten's ihm an, was geschehen war, und bas fteinerne Gesicht blidte in Gram und Tobesschmerz auf ihn; — ba faßt' ihn Berzweislung. Er ging in die wilben Schluchten hinein, die Stromsey zu suchen, und bei ihr um der Nice Erlössung zu steh'n. Sein junges Beib wartete Tag und Nacht und so drei Tage lang und sah mit Grausen das steinerne Gesicht. Der Schisser aber kam nimmer zurück, und am dritten Tag kamen die Raben aus der Schlucht und frächzten so laut, daß das arme junge Weib bald erkannte, was geschehen war. Sie betete ein Baterunser und fuhr heim, legte sich hin und starb sieben Tage darnach. Seither haben Regen und Schnee des steinernen Angesichts Büge verwischt, aber das Kind lebt noch im steinernen Schoof bis zum jungssten Tag; der Schisser höret es wimmern.

In einer Felsschlucht baneben steht "un fre liebe Frau". Es ist ein einzelner Fels, ber einer Nonne-im langen Ordensgewande gleicht, welche die Sande vor der Brust faltet; schwärzliches Moos gibt dem weißen Sesteine die phantastische Aehnlichseit der Konturen und Formen. Bon Stelle zu Stelle gipfeln jest immer mehre Einzelselsen so ked und trogig empor, als wären sie früher alle zusammen eine dicht aneinander geschlossene Schaar von Kriegern gewesen, die das Gericht des himmels auseinanderris. Zerklüftet, kahl, angetobt vom Groll der Elemente, stehn sie doch, wie verzauberte Wächter vor dem Thore des Balastes, worin ihre Hervin, die Stromsen, wohnt.

Links, wo der Leinpfad wieder beginnt, zeigt fich jest ein überhängender Fels, den das Bolf die "lutherische Kanzel" taufte, dann der Haar- hof, anmuthiger Wiefengrund, von Wald und Felsen umfriedet, und der "hohle Stein", ein mächtiger Block, der den Leinpfad deckt, (früher fenkte fich auch hier der Fels in den Strom,) — rechts gegenüber zwei isolirte Felsen "Peter und Paul", die aus dunklem Gehölze hervorschimmern.

Allmälig weicht jest die Erhabenheit ber fanfteren erquidlichen Schonheit; wir laffen den Trot ber Ratur hinter und und athmen wieder auf; ber
Strom behnt und ftrect fich breiter und behäbiger, die Aussicht auf Menschenwohnungen und Fruchtland thut sich auf. Bald erbliden wir am linken Ufer das "Alöfterl", früher eine Einsiedelei, dann ein Klostergarten der Franzistaner, jest ein von den Bewohnern des nahen Kellheim's feiner erprobten Nüglichkeit wegen sehr besuchter Trinkort. Benn wir aber in Baiern von einem Trinkorte sprechen, so verstehen wir unter dem Getranke nicht etwa Mineralwasser, sondern immerdar Bier. Ueber diesem Klösterl Bier aber scheint der den Ort beschützende Genius, scheinen die Manen der früheren Besiger noch immer einflugreich zu walten.

Balb hatten wir noch eine Felsengruppe am linken Ufer übersehen, "bas Nürnberger Thor"; zwei schroffe, einzeln stehenbe Ruppen vereinigen sich zu einem Bogen; baber ber Name, wiewohl nicht ganz mit Recht, benn es ift keine Nürnberger Waare, welche bie Natur, bie selbst, wenn sie zerftort, immerfort schafft, hier zu Stande gebracht.



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ACTON, LEVING AND

ĸ

Wir nabern uns nunmehr allgemach ber Stelle, wo ber Ranal, welcher Die Donaut burch ben Main mit bem Rheine verbindet, beginnt, bem Reltege ber Celten, ber Artobriga ber Romer, bem Rellheim ber Bittelsbacher. Aus einem reizenden Thale eilt hier die Altmühl bervor, wie eine geschäftige Dienerin ber Donau zu, vor welcher fich reiches Fruchtland ausbreitet, fie feftlich mit allem Segen zu empfangen; gahlreiche geschichtliche Erinnerungen faumen ihre Ufer. Die romischen Schangen oberhalb ber Stadt nennt bas Bolt noch beute ben Seiben araben. In bem alten Celten-Schloffe, beffen Thurm noch gewiesen wird, fagen bie Schepern. Bener Bergog Ludwig, ben bie fcone Ludmilla von Bogen überliftete, ber in ber unbeilvollen Beit bes Bwiftes zwischen Raifer und Bapft (Friedrich II. und Gregor IX.) bem erfteren auch gegen beffen Sohn, ben beutschen Ronig Beinrich Treue bielt, fiel, ba er fich auf ber Rellheimer Brude erging, burch einen Meuchler, ber ihm einen Brief überreichte und ihm mabrend bes Lefens ben Dolch in ben Sals fließ (1231); ob auch die Sage ging, ber Thater fei ein Affassine gewesen, ber fcmerfte Berbacht ber Unftiftung laftete auf bem jungen Ronige; Aventin bingegen ergablt, bag Stodber, bes Bergoge hofnarr, bie That aus Rache für oft erlittene Unbill verübt. Bum Gebachtniß wurde in Rellheim eine Rabelle erbaut. Im Schwebenfriege eroberte ber tapfre Bergog Bernhard von . Beimar bie Stabt. 3m großen Aufftanb bes Baiernvolfes für feinen ungludlichen Fürften erwies auch Rellbeim große Treue; bas Beispiel Blingan= fer's ermuthigte ben Detger Rraus, bas Joch ber fremben Bewaltherr= ichaft zu gerbrechen; in ber Macht bes 13. Dezembere 1705 überrumpelte Rraus mit feinen gleichgefinnten Mitburgern bie feindliche Befatung, nahm diefe gefangen und rief das Bolt in ber Umgegend zu ben Baffen. Doch ber taiferliche Dberft Truchfeg vereitelte allgurafch bie Vollendung bes Befreiungs= wertes, erfturmte Rellheim, murgte Manner, Beiber und Rinber, plunberte und brachte ben tubnen Rraus mit feinen Genoffen nach Ingolftabt, wo fie ihre Treue mit Blut befiegelten; fie murben geviertheilt, fo gebot bas graufame Urtheil. - Bobl fonnten folde Erinnerungen ben Gebanten bervorrufen : hier in ber Nabe eine Ruhmeshalle zu grunden. Die Rolonie batirt ihren Uriprung bem Bermachtnif eines Frauleins von Burdhammer, bas Die Balfte bes Ainwaldes "allen guten Gefellen" vergab, welche bis zum Jahre 1794 über ihre Befähigung und über bie Erbichaft ftritten; in jenem Jahre entschied eine Rommiffion und gab 1500 Tagwerte einer fleißigen Rolonie, welche alsobald anwuche. Weftlich von Rellheim liegt bas Schuler = Loch, eine Tropffteinboble.

Wir schiffen jest an hohenpfahl und Affeting (am rechten) und Rellheimwinzer (am linken Ufer) vorbei, und erbliden links herren = faal, rechts Ober = Saal und Bost = Saal, wo Abrian von Riedl 1797 durch Sprengung eines 180 Fuß hohen Felsens, statt der gefahrvollen alten, eine herrliche neue Straße gewann. Joseph Graf von Törring = Gron=

feld ließ bem Meister jenes Denemal au der Feldwand errichten, welches un= fere Aufmerksamkeit fesselt; die Inschrift besselben lautet:

> "DER CHVRFÜRSTLICHE OBRIST, GENERAL-SRASSEN-VND WASSERBAV-DIRECTOR, AVCH HOFKAMMERRATH ADRIAN VON RIEDL FÜHRTE VND VOLLENDETE DIESEN STRASSENBAV IM JAHRE MDCCXCVII AVF BEFEHL."

Weiter steuernd erhliden wir am rechten Ufer Allkofen und links auf bem Berge Kapfelberg mit seinem Schlosse, dann Poidham, und rechts, no der Strom sich frümmt, Lengfeld; nicht weit davon, wo die Chausse (gleichfalls durch Sprengung gewonnen, ein Werk Riedl's) sich dicht zwischen der Donau und den Felsen hinzieht, die beiden steinernen Löwen und in der Kelswand die Gedächtnistasel:

GAROLO. THEODORO. C. P. R. BOIORVM. DVCI. ELECTORI. OPTIMO. PRINCIPI. EVERSA. DETECTA. IMMINENTIVM. SÁXORVM. MOLE. LIMITE. DANVBIO. POSITO. STRATA. A. SAAL. AD. ABACH. VIA. NOVA. MONVMENTVM. STATVI. CVRAVIT. IOS, AVG. TÖRRING. AER. BOIC. PRAEFECT. MDCCVIC.

Abach mit feinem Romerthurme und mit ber Beinricheburg liegt jest bor une, ber Mittelpunkt einer reichen, berrlichen Lanbichaft; Die Donau, welche hier in rafcher Wendung gen Morben ftrebt, bietet bem Freunde ber Matur von Abach aus zwei Thaler, beren je eines bas andere an Reizen überbieten zu wollen icheint. Abach ift uralt, ber Bater ber bairifchen Gefchichte, Abentin, nimmt aus Saulenschriften an, bag bier ber Romerort Abudiacum gestanden. Die Rifolausfirche wird ichon im 10ten Jahrhundert ermahnt. Raifer Beinrich II. foll bier geboren fein, und von bem Baierbergog Beinrich II. ergablt bas Bolt in ber Umgegend noch heute, wie er täglich von Abach nach St. Emmerams Rlofter ju Regensburg zur Mette gegangen ; noch weift man bort ben fteinernen Stuhl bor ber Pforte, wo er gefeffen, und Balfte Weges zwischen Abach und Regensburg bas Rreug, an bem er geraftet; malerisch bliden noch immer bie Mauerrefte feiner Burg von bem Berge auf Strom und Land hernieder; Ludwig ber Baier ließ fie, ba Bifchof Otto von Bamberg fie aus Furcht vor ben Baiern gerftort hatte, neu erbauen und verpfandete fie an Thomas von Frundsberg und Seinrich von Gumpenberg ; 1532 trafen Rarl V. und Bergog Bilbelm von Baiern bier gufammen und 100 Jahre fpater widerstand es bem Anfall ber Schweden. Der Fleden Abach, welcher 1297 burch bie Regensburger gur Wiedervergeltung verbrannt, 1778 von ben Defterreichern befest murbe, befist eine felt uralten Beiten befannte und fehr heilfame, aber allzuvernachläffigte Mineralquelle, Die ungefähr 500 Schritte vom Orte aus Belfen entspringt.

Un hofftatten vorüberfteuernd, erbliden wir jest am rechten Ufer Obernborf, in pittorester Lage. Wie anmuthig bebt fich bie Rirche aus.



THE NEW YORR PUBLIC LIDRAR

ACTOP, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R L

grunem Walbbintergrunde berbor! So friedlich lächelt uns bas Derichen que aber einft floß bier eines Raifermorbers Blut. Es mar im Jahre 1208, als Beinrich Calatin, ber Pappenheimer, bes ermorbeten Raifers Philipp Maricalt, in einem Meierhofe ben wilben Pfalggrafen Otto von Bittelebach erreichte, ber, geachtet und flüchtig nach feiner Frevelthat, fich bafelbft verbor= gen hielt. Der Bappenbeim vollftredte bie Rache ber beleidigten Majeftat, burchbohrte ben Mörber, fchlug ibm bas Saupt vom Rumpfe und marf es in Die Donau. Um linten Ufer zeigen fich uns jest Gunbelzbaufen und Lobfadt, am rechten Dabing und Brating, biefem gegenüber Allfofen, weiter binab am linken Ufer, mo bie Berge in ben fconften abwechfelnben Grubpen bem Strombette naber ju ruden, die Beichfelmuble in einem berrlichen Balbthale. Am anderen Ufer abwarts, wo bas Laberthal gegen bie Donau qu fich öffnet, liegt Singing. Allmälig weichen nun die Uferboben ausein= anber und gemabren eine freiere Ausficht. Rafch ichiffen wir an Rigling und Rlein = und Groß : Brufening vorbei, wo Bifchof Otto von Bamberg, einem nachtlichen Gefichte zu gehorchen, eine Rapelle und ein Rlofter ftiftete, beffen letter Bralat berale Schriftfteller befannte Rupert Rorn= mann war. Dicht weit bavon liegt Dechbetten, einft eine hofmarf bes Rlofters, mit einem Onabenbilbe. Die Rirche Maria Drt unterhalb Arufening, an ber Spipe bes Binfels, ben bie Rab gur Donau, in welche fie mundet, bilbet, ift eine ex voto - Stiftung ber Raiferin Maria, und bemabrt ein fteinernes Gnabenbild ber Mutter Gottes, bas vor grauen Beiten auf einem Bachholberftrauche bis bieber ftromaufwärts ichwamm. Nicht weit bavon ift ein Ralvarienberg mit einer beiligen Stiege, auf welcher bie Blaubigen fnieen. Den iconften Bunft bes reizenden Rabtbales bietet bem Luftwandelnden Schloff Etterabaufen an ber Dab, einft ber Befit ber Colen von Erlbed, bann ber Bifcbach und ber Bilbenquer; eine halbe Stunde binter Etterzhausen liegt eine Soble, beren nördliche Pforte eine Bebute bes Thales als Rahmen umfchließt.

Bir laffen Ort hinter uns, und vor uns breitet sich nun am rechten - Ufer die weite Ebene aus, in welcher Regensburgs Thürme im Abendstothe glänzen, am linken Ufer ruht das Auge auf den nahen Bergen mit ihren Kirchen und Oörfern. Da erblickt es zuerst Aneiting, dann Kager, dann den Arlesberg, jest das freundliche Oberwinzer und Niederwinzer, wo die nürnberger Straße längs des Ufers sich hinzieht, den Oreifaltigsteitsberg, (zu dessen Kirche die Gläubigen wallfahrten, und von wo aus die Osterreicher 1809 Stadt am Hof beschoffen, um sich gegen die Franzosen den Rückzug nach Böhmen zu sichern,) Stadt am hof und den Steinsweg. Am oberen Börth wendet sich das Schiff dem rechten Uferzu, woes anlegt.

Regensburgs Gefchichte fteht auf romifchen Grundfeften; aus allen Tlusten ber Geschicke, Die über ber Stadt gusammenschlugen, ragen die Erinuestungen altrömischer herrschaft wie Leuchtthurme hervor. Die Ramen Augusta

Tiberii, Colonia Tiberia Augusta, Tiburina, bewahren bas Anbenken ihrer Stiftung burch ben Despoten, ber andere: Quartana jenes an bie legio tertia italica, bie in ben Castris quartanis bier bauf'te, bie anberen Reginum, Regina castra, Metropolis Ripariarum im Noricum ripense zeugen nicht minber beutlich. Die Chriftianistrung Regensburgs fchreibt bie Legende bem beili= gen Marcus zu. Unter ber Frantenberrichaft beißt Regensburg Regnoburgum, Rhaetabona, Ratisbona, und bas Fürftengeschlecht ber Agilolfinger, beren erfter Garibald, balt bier Bof. Ale ber Glaubenebote Emmeram von Bictavium nach Regensburg zu Theodo bem Agilolfinger fommt, faunt er über bie mobl= gebaute, mit Mauern umgurtete Stadt; über die berrliche Burg bes Berrfchere und ben prachtwollen Gof, über ben Boblstand ber Bewohner, bie er Andet. Drei Jahre weilte Emmeram ju Regensburg bei Theobo, brei Jahre lang rottete er, von bort in die Bauen bes Baierlands giebend, Die Refte bes alten Beibenthumes im Bolfe aus. Rach Ablauf biefer Frift verließ er Regeneburg beimlich, nach Rom zu vilgern; ba erhob Uta, Theodo's Tochter, faliche Antlage gegen ben abwesenden Frommen, als habe er an ihr Bucht und Sitte verlett. Der Bater verftief fle; Landpert aber, ihr Bruber, eilte bem vermeintlichen Berführer nach, holte ihn zu Belfendorf ein und ermorbete ibn. Erft als die blutige That geschehen, ward ber Name bes Berführere betannt und Emmeram's Unichulb offenbar. Die Leiche bes Marthrere murbe mit großem Pompe nach Regensburg gebracht, wo Theodo mit allem Bolf und bet Briefterschaft ihr entgegenzog. Go erzählt bie Legenbe. Auch Rupert, ber Beilige, fam (unter Theodo II.) gen Regensburg und lauterte bort, bevor er nach Lorch und zu den Trummern Juvavium's zog, ben verfallenen Glauben zu gleichem Amede. Durch Bonifacius foll, fo melbet bie Ueberlieferung, bas Bisthum gestiftet und Garibald als erfter Bifchof eingefest worden fein : eine andere Trabition (vergl. Sanfit) weif't bie Stiftung bes Bisthums bem beiligen Rupert gu. Unter Doilo fab Regensburg eine Rirchenversammlung. Mach bem Falle Thaffilo's wurde Regensburg zur foniglichen Stadt (urbs regia) erflart, für furze Beit Rarle bes Großen , und nach beffen Tobe Lubwige des Deutschen Berricherfit, beffen Gemablin, die icone und tugenbhafte Bemma, bafelbft (876) ftarb. 891 murbe Regensburg ein Raub ber Flammen, welche blog bie Rirchen ju St. Emmeram und St. Caffian verfcons ten; Raifer Arnulf erbaute bie Stabt ausgebehnter und prachtiger wieber, mit ber Ronigspfalz, bem Bifchofehofe, mehren Rirchen, Rloftern und Befehrten = Schulen, mit einem eigenen Bau ber Bewerfer und Raufleute; in St. Emmeram's Stift, bas er mit foftbaren Reliquien und geiftlichen Schaben beichenft batte, fant er 899 feine Rubeftatte. Balb blubte in Regensburg Sanbel und Wandel; 911 frummte fich Regensburg unter Deutschlands Bei-Bel, ben Ungarn; 917 hielt Ronrad, Ronig ber Deutschen, bafelbft einen Reichstag, auf welchem über Bergog Arnulf von Baiern Acht und Bann erging. Eben biefer festigte im barauf folgenben Jahre Regensburg, feine Saupt=

flabt, mit Mauern und Thurmen; umfonst lag König heinrich ber Bogels steller mit heeresmacht davor. Unter Otto I. ward Regensburg auf's neue breimal belagert; nachdem Arnulf II. bei einem Ausfalle geblieben war und nach der Berföhnung bes Königs mit seinem Sohne Ludolf, ergab es sich. Nach der Ungarnschlacht auf dem Lechselbe berief herzog heinrich zu Regenssurg die Stände des Landes, verlas das Salbuch und hielt Gericht über die Briefter, die mit den heidnischen Feinden Gemeinschaft gepflogen. Aus den Ungarkampfen blieb die Sage von dem Kampse des frommen christlichen Ritters hans Dollinger mit dem riefigen heiden Krako — auf dem Plate, der noch jeht der "haib = Plate" heißt.

Ueber Die Details und Barianten ber Cage berichtet Gormanr\*) Folgenbes: Dach Ginigen erbot fich Dollinger aus freien Studen, von bem Uebermuth bes Beiben emport. Nach Anbern lag er, unschuldig bes Bochverraths angeflagt, in fchwerer haft auf Tob und Leben, und ber Gottesgerichtetampf follte zugleich feine Unichuld erproben. - Dem Rrato balfen zwei Teufel in Ritterstracht, Allen unfichtbar. Mur ber Dollinger erblidte fie in bes freis famen Beaners Spiegelichilb. Da foll er, nachbem ibn ber Beibe im zweis maligen Rennen zu Boden gefturzt, auf ben Rath bes Riebermunfterer Rapellans, ein Rreug auf bem Blat haben aufftellen laffen. Rach Unbern ritt ber Raifer gu ibm, hielt ibm bas Rreug vor und brudte es ibm feanend auf ben Mund, wornach im britten Rennen ber Deutsche ben Ungar zu Boben gefturzt und ibm bie fpige Lange burch bas Dor in ben Ropf gerannt, bag Rrato unter unterirbischem Sobnjauchen ber Bolle bie Seele aushauchte. -Der Dollinger hatte fich bor bem Streit burch Bebet geftärft an St. Erharbs Grab, und bort bas Abendmahl und jenen beilfamen Rath bes Prieftere em= pfangen. Drum ichentte er auch jest bes Beiben Ruftung an biefes Grab, ber Aebtiffin ber Ronnen St. Erbarbs, Wiltrub. Sie blieb in Riebermunfter, bis bie fürftliche Aebtiffin Barbara von Abam fie ben erhabenen Brudern Rarl V. und Ferdinand I. ichenfte, ale fie miber ben großen Guleiman zogen, ber Wien gum zweitenmale bebrobte. Gie fam in bas Beughaus ber Raiferfabt. - Der Dollinger ließ an feiner regensburger Berberge ben Rampf in Stein bauen. Die Stechlangen ber Rampfer meinte man noch zu befiten. Auch die Malerei veremigte ben feltsamen Streit. Unter ber Rampfer Abbild waren Die Berfe zu lefen :

> Barbarus hic solidis certant Germanus et armis Germanus vicit, Barbarus occubuit.

Unter Raifer Beinrichs Chenbilbe fieht:

Fertur equo celeri hic Henricus in ordine primus Aucupio celeber nec minus imperio.

Die andere Ronigsfigur achteten fpatere Tage für St. Dewalb, bes Dol- lingers Schutheiligen und ichrieben barunter :

<sup>\*) 3</sup>m hiftor. Tafchenbuch für 1835.

1

1

1

1

Hacc status Oswaldum, si nescia, scito, figurat, Qui rex officio, gente Britannus erat.

In den Tagen der Rreuggige mar es meift Regensburg, wo die Begei= fterten zu Schiffe fliegen; berfelbe Blaubenseifer, ber Die Glaubigen nach bem gelobten gande trieb, entflammte - auch zu Regensburg - Die Jubenbeten, Raifer Beinrich IV. gab bem ungludlichen Bolle zu Regensburg (1097) Schut. 1104 bielt Beinrich IV. einen Reichstag ju Regensburg, auf welchem Die Ermorbung bes Grafen Siegbard von Burgbaufen allen Digvergnügten willtommenen Unlag bot, ben Raifer feiner Burbe fur unwerth zu erklaren und beffen Rrone feinem Sohne Beinrich anzubieten; bon Regensburg aus begann biefer die ruchlofe Emporung. Im Jahre 1111 murbe bas Schotten= flofter zu St. Jatob erbaut, beffen Bortal bie Aufmertfamteit bes Freundes altbeutscher Runft in hobem Grade in Unspruch nimmt. Im Jahre 1135. ba Beinrich ber Stolze, welfischen Gefchlechte, über bas Baierland berrichte, war eine folche Sommerhine, bag bas Bette ber Donau beinahe gang austrodnete. Da erbaute ber Bergog mit Regensburge Burgerfchaft jene in gabl= reichen Bolfeliedern und Bolfemigen, durch Sagen und Wahrzeichen befannte ftattliche Brude, mit 15 granitenen Schwibbogen und brei Thurmen; in elf Sabren murbe bieg intereffante Dentmal alter beuticher Baufunft vollendet. Die Sage verbindet die Erbauung diefer Brude mit der (um fast anderthalb Sabrhunderte fpateren) bes Domes, und melbet, bag ber Baumeifter bes letteren mit feinem Lehrling, welcher bie Brude erbaute, gewettet habe, wer von beiben fein Wert zuerft vollende. Da habe ber Lehrling, ba er an feinem Siege verzweifelte, ben Bofen angerufen und ibm, wenn er bas Wert forbere und zur früheren Bollendung belfe, die Seelen von brei Befchopfen verfchrie= ben, die zuerft die fertige Brude betreten murben. Der Bofe hielt Bort, und bie Brude ward fruber vollendet als ber Dom. Wie nun ber Reifter bes letteren vom Gerufte die fertig gewordene Brude gesehen, habe er fich in Berzweiflung berabgefturgt. Der lebrling aber habe ben Bofen ichlau überliftet und, bebor er einen Menschen auf die Brude gelaffen, einen Gund, einen habn und eine henne auf biefelbe getrieben, die der Teufel erhascht und ba er fich betrogen fab , voll Buth gerriffen; jum Gebachtniß feien bie Steinbilber ber brei Thiere auf ber Brude eingesett worben; noch viele andere Wahrzeichen wurden auf biefer gewiesen und noch beute zeigt man "ben größten unb, ben fleinften Stein einanber". - Auf bem Reichstage zu Regens= burg war's, daß Friedrich ber Rothbart 1180 Beinrich bes Lowen Leben für bem Reiche verfallen erflarte; Regensburg wurde eine freie Stadt bes Reiches; ein Burggraf bes Baierherzogs follte bier Recht üben, ein Bicebom ihm un= tergeben fein. Auch Raifer Beinrich VI. hielt in Regensburg Reichstag und Gericht über den Grafen Abelbert von Bogen; Richard Lowenberg wurde hier im fchmachvollen Jubashanbel auf's neue zum Rerter verbammt. Regensburgs. Wohlstand und Ansehen muchsen indeffen von Jahr zu Jahr, ba bie Burger=

fcaft, bei zwischen Bergog und Bischof getheilter Dacht, eiferfüchtig an ihren Freibriefen bielt. Die Dungftatte ju Regensburg batte guten Rrebit : Regensburas Sanbel reichte bis nach Rugland und Inbien. In ben Tagen bes Rampfes auf Leben und Lob zwifchen geiftlicher und weltlicher Dacht marb in Regensburg eine ruchlofe That versucht; es war im Jahre 1251, ba ber Ronia ber Deutschen, Konrab, Friedriche II. Sobn, mit feinem Schwiegervater, bem Baiernherzog Dite, gen Regensburg fam, bas Beibnachtefeft ba zu begeben. Bifchof Albrecht von Regensburg, bes Ronigs und ber Regensburger Reinb, welcher zu Donauftauf in bem feften Schloffe faß, fanbte feinen Dienftmann Ronrad von Gobenfele nach Regensburg, ben Ronig ju ermorben. Die Meuchler ichlichen in bas Stift St. Emmeram, wo ber Ronig gaftete, erfunbichafs teten beffen Schlafgemach und brangen binein, inbeffen ber Bifchof bor ber Stadt bes erwunschten Erfplges barrte. Die Trene Friedrichs von Ewesheim rettete ben Ronig, ber fich mater einer Bant verbarg, indeß fein Stellvertreter in feinem Bette ermorbet marb. Den Bifchof und ben Abt zu St. Emmeram traf bes Reiches Acht, und bas Stift bufte ben Frevel, ber in feinen Mauern berfucht worben war. In ber zweiten Galfte bes 13ten Jahrhunderte (1263) wurde ber Bau bes herrlichen Domes burch ben Bifchof Les begonnen, 1280 burth Beinrich II. beendigt. In ber großen Jubenverfolgung, bie - um biefelbe Beit - mit bem Kanatismus ber Beifler aufammentraf, erhielten Regensburgs Burger fich ben Ruhm ber Bernunft und Menfchlichkeit und fonten bie Juben, welche feit unborbentlichen Beiten in ber Stadt feghaft waten\*) und große Reichtbumer, bie ben Bobel allenthalben fonft lodten und fachelten, befagen; - ein trauriges Segenftud bilbete 1519 bie Bertreibung ber Juben aus Regensburg. Freilich batte fich mabrent ber langen Bwifchenzeit (bie faft nur burch bie Belagerungen Regensburgs burch bie Gerzoge Otto und Stephan, und ben Raifer Ludwig, ben Baier, marfirt ift) ber Charafter ber Stadt faft völlig verwandelt, bie grofartige Physiognomie bes Sanbels aumalig ein bleiches, bigottes Rolorit angenommen. Es ift charafteriftifch, baf 1418 zwei Beiftliche bier ben Scheiterhaufen besteigen mußten, weil fie geaußert, bag Johann Bug zu Conftang allguschwer gebugt batte; und nicht minber charafteriftifch ift es, bag man bemertt haben wollte, feit ber Erbauung eines eigenen "Regerthurmes" fei bas Glud und ber Boblftand Regensburgs gefunten. In jene Beit ungefahr fällt auch bas Turnier, auf welchem Bergog Albrecht um ber ichonen Bernauerin willen bie Schranten verfchloffen fanb, obwohl er beschwor, bag fie fein eblich Beib. Die Reformation nahm bem Bappen ber Stadt bas Bild bes beiligen Betrus und ließ nur beffen zwei

<sup>&</sup>quot;) Eine Tradition läßt bereits vor Chrifti Geburt zu Regensburg Juden wohnen, welche die Sonnenfinsterniß in Jerusalem bei Chrifti Rreuzigung zur felben Stunde auch in Regensburg wahrgenommen hatten; vor Schrecken hatten ihre Bauleute aus dem Phirme (nachft dem spateren Clarenkloster) einen Gerustbalken herauszuziehen vergeffen, der noch lange nachher als Wahrzeichen gewiesen worden.

Schluffel gurud. Stephan Raftenhauer, Wolfgang Schauer und Arfazins Seehofer, Die fühnen Prediger, von benen ber erftere fpater um bes Glaubens willen Gefängniß und Tobesgefahr beftand, führten die neue Lebre in Regeneburg ein, wo burch ben Berfall ber Rirchenzucht alle Banbe aufgelockert maren, und ber Rammerer Sans Bortner, wie ber Reichshauptmann Thomas Ruche, Die ben Monch von Bittenberg ju Augeburg gefeben batten, machtig für Lutber mirtten. Jene fruber ermabnte Judenvertreibung von 1519 trug in ihren Folgen nicht wenig jur Erbitterung bes Bolfes gegen bie Rutterfirche bei. Als nämlich auf ben Grund bes alten Dabrchens bin, bag bie Juben fieben Chriftenkinder in ben Rellern zu Tobe geftochen, alle Juben aus Regensburg vertrieben worden, ihre Ennagoge gefchleift und an beren Stelle eine bolgerne Rirche erbaut mar, worin bas Gnadenbild ber "fconen Maria" Taufende und aber Taufende von Wallfahrern anlockte, forderte ber Rath ein Recht über bie reichen Opfer ber Gläubigen für bie Stadt, und ba ber Bifchof bieß für fein Stift in Anspruch nahm, entbrannte ein heftiger Zwift, und bie Uebergabl bes Bolfes befannte nun Luthers Lehre. 'Mit unglaublicher Schnelliateit vermehrten fich beren Freunde, wuchs ber Freiheitstrop ber entfeffelten Bernunft, verminderte fich bas Unseben und die Macht ber alten Rirche. Die Rlöfter ftanben leer, bas Bolf eilte zu ben Predigten Ralmungere ober Tefclere, und mabrend bee Reichstages (1541) murben bie Ceremonien bee fatholiften Ritus verhöhnt, bem Borne bes Bifchofe und ber Bergoge gum Tros. Da empfand Regensburg gleich Augsburg die Nachwirkungen aller Bechfelfälle ber Felbzuge und bes Interims. Wohl athmete es auf, als Moris von Sachfen (1551) Regreich in Augsburg einzog; als aber ber fromme Bergog Wilhelm von Baiern (1589) ben Bau einer Jefuitenfirche in Regensburg befcblog, wollte niemand - felbft gegen Lohn - Stein und Golg liefern ober Arbeit thun. Immerbin gelang im Laufe ber Jahrhunderte ben Jefuiten, burch ftilles Wirfen, mas Feuer und Schwert wohl ichwerlich vermocht batten; bağ jest von 20,000 Bewohnern Regensburge nur ungefahr 6000 Broteftanten, bezeugt am beutlichften, wie eifrig fie gemefen. Den 30jahrigen Rrieg empfand auch Regensburg bart genug. 1632 fam bairifch und faiferlich Bolt in die Stadt und vertheibigte fie ein Jahr lang gegen die Schweben unter forn; gleichwohl mußte fie auf ben Berbacht geheimen Bertehre mit Diefen 60,000 Reichsthaler gur Buge entrichten. 1633 murbe fie nach 7tagiger Belagerung burch Bernhard von Weimar, 1634 nach swochentlicher burch bie Baiern und bie Raiferlichen erobert, 1640 burch Banner - fruchtloß - belagert. Bon der Mitte des 17ten Jahrhunderts an verändert fich abermals die Phyflognomie ber Stadt und trägt ben Typus bes beutschen Reichstages, ber feit 1662 bort gehalten murbe, - bie Langweile. 1703 gewann Dar Emanuel bie Brude und Stadt, aber ichon im nachften Jahre mußte er fie wieder aufgeben. 1713 wuthete (wie ichon 1094, 1236, 1282, 1532, 1593 und 1613) bie Beft; ben Groll ber Elemente hatte Regensburg oft zu erfahren,

bes Feuers 891 und 954, 1152, 1224, 1624, 1642 und 1809! — bes Baffers 1236, 1342, 1650, 1709, 1740, 1784. — Mit dem Beginne bes 19ten Jahrhunderts öffnete sich für Regensburg die Reihe ber furchtbarsften Mißgeschicke, beren Ende ber völlige Ruin des Gemeinwesens schien. Die Kontribution, welche ihr die Franzosen 1800 auferlegten, saugte den letzten Rest des gesunkenen Wohlstandes aus. Zwar wurde ste 1803 zur Residenz des Kurerzkanzlers erhoben, aber das verhängnigreiche Jahr 1809 brachte ihr die surchtbare Schlacht, die Belagerung, die Plünderung. Nach Austösung des beutschen Reichstadavers kam die einstige Hauptstadt der alten Baiersürsten 1810 endlich wieder an Baiern.

Die Geschichte ber, Regensburg gegenüber liegenben, Stabt am Bof bangt mit jener Regensburge eng gufammen. Schon 1000 Jahre bor Chrifti Beburt prangt im Bauberdammer ber Sage bier eine Stadt "Bermannebeim", ein Pedepontum, welches vor bem faiferlichen Glange Tiber's verschwindet, aber bald als Tiberina - am andern Stromufer - wieder auftaucht. Erft bon ber Beit ber Agilolfinger an eignet bie Geschichte fich Stadt am Sof qu. Die Stiftung bes Magnus = Rloftere baselbft batirt bom 12ten Jahrhunderte: bie Legende ergablt ben Unlag bagu in folgender Beife: Gin Greis und ein Jungling fuchten am Donauufer einen Fahrmann, ber fie noch fpat am Abend nach Stadt am Bof binüberrubere. Endlich fanden fie einen Schiffer : boch biefer weigerte fich, ihrem Buniche zu willfahren, bis jene beiben fich ihm entbedten und er erfannte, bag fie - ber beilige Abt Magnus und ber Erzengel Michael feien; zum Beichen ber Wahrhaftigfeit empfing ber Schiffer bie Berbeigung : ein gemiffer Berthold werbe ihm einen Scheffel Rorn und ein Schwein zum Fubrlohn geben. Berthold leiftete willig, was ihm fo wunderbar ange= muthet worben, und gab außerdem noch einen Plat, auf welchem eine Bet= firche, Santt Magnus zu Chren, erbaut wurde. Diese gewann burch Bunber aller Art balb großen Bulauf ber Gläubigen; 1138 ftiftete Gebbard von Rotenburg bas Rlofter zum beiligen Magnus, welches beffen weit und breit berühmten wunderthätigen Stab bewahrte, 1634 burch die Schweden verwüftet wurde und 1697 aus den Trummern wiedererftand. In der Fehde des Bobmenkönias Benzel und Ruprechts von der Bfalz mußte Stadt am Sof Blunberung, wie fpater im 30jabrigen Rriege burch Bernhard von Weimar Berforung, und 1704 bie Wuth ber verbundeten Reinde (Britten und Defterreicher) erbulben; Die Feuerzeichen von 1809 beschließen die Reihe blutiger Befchice ber Stadt am Bof; beller leuchtet ben Wittelsbachern von Regensburg herüber jener Tag (1180), ber ihnen Baiern für immer gab.

Beginnen wir jest eine Wanderung durch die Strafen der uraltbairischen Reichs = und handelsstadt, die Denkmale der Bergangenheit aufzusuchen. Bon der Brücke ausgehend, aus dem Engpaß der Strafe den "großen Go-liath" vor Augen habend, wenden wir uns alsobald links, um jenen impofanten Dombau zu erreichen, der mit seinen beiden stumpfen Thurmen dem

Wanberer icon von ferne entgegenwinkt. Wie Rubnbeit bie Dome zu Straßburg und Bien charafterifirt, fo Gebiegenheit ben ju Regensburg; bier ift's Die Birtung ber Daffen, welcher bie ber Formen untergeordnet ift; in Diesen Maffen tritt meniger ber Ausbrud bes Strebens, als jener ber Rube Berbor; aber biefe Rube ift eine Wirfung ber Barmonie, in welcher bie Berbaltniffe fich vollständig ausgleichen. Und fo ift auch ber Ginbrud, welchen bas Innere bes Regensburger Dome in une hervorbringt, ein gunftigerer als ber , welchen ber Unblid ber Augenmaffen anregt; und bas Gemuth gibt fich willig ber erhabenen Abgefchloffenheit einer Bebantenwelt bin, fobalb bu in bie groffartigen Sallen eingetreten bift, welche gang im Beifte altfirclicher Weltanschauung mieber bergeftellt wurden; bem Erhabenen ber Raumlichfeit gefellt fich bie finnliche Bracht ber Runft; bas Connenlicht felbft muß bier, indem es fo zu fagen als Karbenmedium wirkt, ber Ibealität bes Rultus bienen. Es ift befannt, mer bie Wieberberftellung bes Regensburger Domes im alten Beifte anbefahl, bie Caubernng biefer feften Burg bes Rultus von ben fteinernen Trabanten ber Bopfzeit in's Wert feste, und die Fenfter mit jenen prachtvollen Glasgemalben verzieren ließ, welche an Schonbeit ber Rompositionen bie alten ebenfo febr übertreffen, als fie - Berte ber Munchner Runftler wie jene Glasmalereien für bie Aufirche zu Munchen, in Bezug auf Die Technit ale bas Bochfte gepriefen zu werden verbienen, was biefe erreichen und vollenden fann. Mus ber Reftauration bes Regensburger Domes fpricht eine burchgreifenbe Ronfequenz laut genug, zugleich eine bebeutungereiche Sumbo-Ift. - Der Bau bes Regensburger Domes batirt in feinen erften Anfangen fcon von ber zweiten Galfte bes 13ten Sahrhunderts, vollendet marb er 1488. Intereffant find im Innern bes Domes bie Monumente bes gurften Brimas Rarl bon Dalberg, bes Kardinals und Bifchofs Philipp Wilhelm, bes Fürftbifchofe Fugger, - intereffanter jeboch ber Rreuggang mit feinen gablreichen Leichenfteinen und Dentmalen romifcher und beutider Borgeit und Runft. Der Rreuggang ift burch ein Bfortchen mit bem "alten Dom" verbunben und führt auf ben Domfreithof, nicht, fern bavon gewahren wir bie urafte Ulrichefirche (fruber Bfarrfirche), in beren Nabe ber vieredige Seiben-(Romer=)thurm, in beffen Gewolben ber Baiernbergog Theodo II. (fo erzählt bie Legenbe) burch ben beiligen Rupert jum zweiten Dale bie Saufe empfing. Dicht weit bavon fieht auf bem Kornmarkte bas Rollegiatftift zur alten Ravelle, von welchem bie fromme Ueberlieferung melbet, bag bie Rirche an einen Beibentempel gebaut, und burch bas faiferliche Beiligenpaar Beinrich II. und Runigunde mit größerer Bracht erneuert worden, fowie bag fie in einer Ravelle ein kostbares Seiligthum bewahre, bas Bild ber jungfräulichen Mutter von ber Band bes Evangeliften Lutas, bes Schuspatrons ber driftlichen Maler, ein Gefchent bes Papftes an jenen beiligen Raifer. ber in biefer Begend gufammengebrangten Rirchengruppe tritt guvorberft Rieber = Dunfter, binter ber alten Bfarr = ober Ulrichefirche gelegen, por; einft

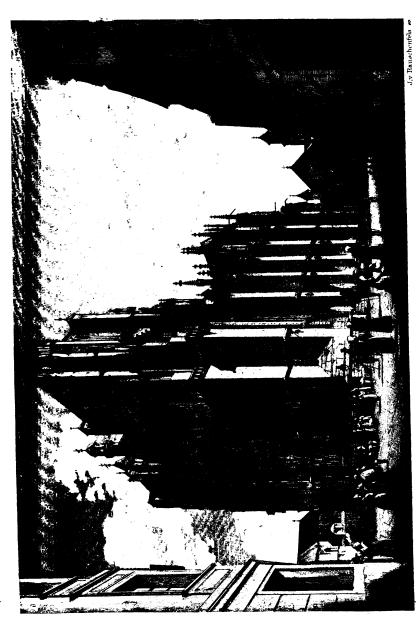

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOY AND

ein gefürftetes, freies, weltliches Reichsflift, (beffen Aebtiffin burch bas Gelubbe gebunden mar, und zu ben Reichsftanden gablte), burch Jubith, bes Bergoge Arnulf, bes Bielverlafterten, Tochter, auf einer Stelle gegrupbet, wo früher fromme Frauen bas Grab Sankt Erhards gevillegt batten, jest Bfarrfirche und bischöfliche Rurie. Jene fromme Jubith und Otto II. mit feis ner Mutter Abelbeid fanden in Niebermunfter die lette Rubeftatte; auch St. Erbards Grab wird bier angenommen. Reben bem Dome ift bie Rollegiat= Stiftefirche gum beiligen Johannes, 1129 geftiftet, - 1380 auf ber Stelle, wo fie jest fleht, neu erbaut. Wenden wir uns jest, über ben Rrautermarkt bin, und an ber Stirnfeite bes Domes vorüberwandelnd, in bie Domftrage, wieder über ben Rornmartt, fo erbliden wir bie Rarmeliter= firche, (1641 burch Ferdinand II. gegründet) und unfern bavon, fobald wir um die Ecte bogen, Die Minoritenfirche (1330 erbaut), welche beibe als Mauthhallen verwendet werben. Der letteren gegenüber fand einft bas Rla= renflofter, bas 1809 niederbrannte, und beffen Bewohnerinnen nunmehr in bem früher ben Rapuzinern geborigen, weitläuftigen Rlofter am Ausgang der Oftengaffe ihrem ichonen Berufe: dem Unterrichte der weiblichen Jugend, obliegen.

Durch die Drei = Aronen = und schwarze Barenstraße gelangen wir nun an bie Caffiansfirche auf bem Bafenmartt, welche ichon ju Unfang bes 8ten Jahrhunderts unter Theodo gestanden haben, und 890 aus den Berbee= rungen bes großen Brandes allein unverfehrt geblieben fein foll. Wir wenden uns nun rechts zu ber neuen Pfarrfirche, auf bem iconen mit Platanen bevflanzten Blate; einft fant an ber Stelle berfelben Die Spnagoge ber Juden, nach beren Bertreibung 1519 fich ein bolgernes Bethaus über dem Gnabenbilbe ber "ichonen Maria" erhob, zu welchem oft auf einmal 50,000 Ball= fabrer berbeifamen; fo groß mar beren Glaubenseifer, bag bie Chronit jene Andacht eine "verzauberte" nennen mochte! Seit 1542 wurde die neue Pfarr= firche bem evangelischen Gottesbienfte eingeraumt. Ihr gegenüber erhebt fich bie Auguftinerfirche, beren Thurm, bis gur Spige aus Steinquabern aufgeführt, als ein Wahrzeichen ber Stadt galt, fpruchwörtlich: ber "Thurm ohne Dach"; bie Rirche murbe 1255 erbaut, um ben Blat ju fuhnen und gu weiben, auf welchem ein Briefter am Grundonnerftage mit bem Sakramente gefallen mar ; die Augustiner bezogen bas Rlofter 1267.

Bom neuen Pfarrplat aus durchmeffen wir in gerader Richtung die Buchfelder Straße und sehen die dem heiligen Dionysius geweihte Kirche des ehemaligen freien weltlichen Reichsstiftes für Fraulein von Abel, Obermunster, welches jest zum Klerikalseminar eingerichtet ift. Die fromme hemma, des Königs Ludwigs des Deutschen Gemahlin, stiftete 831 Obermunster, wosse und herzog heinrich I. von Baiern begraben liegen. Nur eine kurze Streck, noch, und wir stehen vor dem seit uralten Zeiten hochberühmten Reichsstifta Sankt Emmeram, zu besten Gründung der Martertod des heiligen Ems

meram Anlag gab; Raifer Rarl ber Große erweiterte und beschenkte bes Ber-2008 Theodo Stiftung; ber jegige weitlauftige Bau ber Stiftefirche gebort ber erften Salfte bes 17ten Jahrhunderte an, ber frei vor ber Galle ftebenbe Thurm murbe von 1575 bis 1579 erbaut. Un bie Stiftefirche ichließt fich bas altere Gviteshaus zu St. Rupert, fruher Pfarrfirche. St. Emmeram rubmte fich toftbare Beiligthumer und Bucherschate zu besiten, von erfteren bie Leiber St. Emmerams, St. Dionys', bes Areopagiten (ben Arnulfs Rangler, Bifchof Tuto, burch Lift beimlich aus Frankreich nach Baiern brachte) u. m. a. Belliger, - von letteren ben berühmten Codex aureus Evangeliorum, ein Geschent beffelben Raifere Arnulf, ber bem Stifte auch ben gangen Sau ber Bewerbleute übergab; Chilberich, ber flüchtige Frankenkonig, Raifer Arnulf und Ludwig bas Rind, - Arnulf und ber fromme Beinrich, die Baierfürften, - Babo von Abeneberg und bie erften Bifchofe, - Aventin endlich. ber Baiern Gefchichteschreiber, u. m. A. ruben zu St. Emmeram. Jest find Die ausgebehnten Rloftergebaube in ben Balaft bes Fürften von Thurn und Täris umgewandelt, in beffen Wohnung, Reitfchule und Stallungen, bavon Die beiben letteren bas Auge burch gefällige architeftonische Berhaltniffe angieben.

Bom Emmeramsplage biegen wir in die herrenftrage ein, mandeln über ben Gilgenplat, wo das deutsche Baus und die Aegibienfirche, von ba burch die Baffage am Delberg zu der in edlen Berhältniffen 1277 erbauten St. Blafiustirche, welche einft ben Brebiger = Monchen gehörte, beren ausgebehntes Rlofter durch bie Truchfeg von Edmubl geftiftet wurde, und feit ber Gafularifirung bem Seminar Sankt Baul wie bem Lyceum bient. Aus bem Rreuggange treten wir in die Rapelle, welche eine Ueberlieferung ale ben Ort bezeichnet, wo Albertus Magnus lehrte, beffen Stuhl noch gewiesen wirb. Wo die Bredigergaffe mit der Gefandtengaffe jusammentrifft, fieht die im 17ten Jahrhunderte erbaute, bem evangelifchen Bottesbienft gewibmete belle und freundliche Dreifaltigfeitefirche. hier wenden wir und in geraber Richtung nach ber Bromenade und dem oberen Jakobsplage, wo wir das unter bem Fürften Brimas gefchmadvoll erbaute Brafibentenhaus, und biefem gegenüber bas neue Gefellichaftshaus erbliden, in beffen Raumen ber Schauspielfaal und der Redoutensaal, Harmonie und Frohsinn (zwei Privatgefellschaften) vereinigt find. In ber Jafobeftrage weiter, bem Jafobethore auschreitenb, finden wir uns jest burch ben Anblid bes uralten, mit einer Menge von abentheuerlichen Steinbilbern geschmudten Portales ber Jakobs-Fir de überrafcht, einer Reliquie bes 12ten Jahrhunderte (fie murbe im Sahre 1111 für bie ichottischen Monche von St. Benebifte Orben erbaut). Wem ginge bei Betrachtung jener rathfelhaften Bilbwerte, in beren Schopfung fic gewiß mehr ber phantaftifche humor ber alten Deifter ober bas Rinbesalter threr Runftfertigfeit zeigt, ale fich in benfelben Anofpen einer gebeimnigvollen Symbolit nachweisen laffen, wem ginge gleichwohl bei bem Anblid ber ringenden, sich umschlingenden Ungethüme nicht die Erinnerung an den Kampf der Gesittung gegen Barbarei, der schöpferisch-geistigen mit den rohen Elementarkrüften auf! Zene Schotten, vor deren Schwelle wir stehen, griffen im Laufe der Zeiten mächtig fördernd in den großen sturmvollen Bildungs- und Gesittungsprozes des deutschen Lebend ein; hier in Regendburg hatten sie gleichsam eine zweite Heimath gefunden, welche des Papstes Exemptionsbulle mit dem Schutzing der Selbstständigkeit umschloß, und wie ihr eigentliches Baterland einst die vielen Glaubensboten nach dem heidnischen Deutschland, so sendeten die Schotten zu Regensburg allenthalben fort und fort Kolonisten hin, neue Klöster zu gründen, so nach Wien, nach Mürzburg, nach Kosnist, nach Nürnberg, und kanden durch Zöglinge, die sie aus Schottland, Engsland und Irland nach dem Kontinent beriesen, in immer frischer Wechselwirstung, die sie weiterhin vermittelten.

Wenn wir vom Schottenflofter zum unteren Jakobsplas zurudkehren und in bas Rreuggaßchen einbiegen, tommen wir auf ben Monnenplag an bas 1237 gestiftete Rlofter ber Dominitanerinnen gum beiligen Rreug, von ba in nördlicher Richtung, am Jubenfteine vorbei, an bie einft ben Templern, bann ben Malthefern geborige, 1717 neu erbaute Leon barb 8 = firche, in welche por Beiten, ba frommer Aberglaube ohne Bebenflichkeit Beiliges mit Unbeiligem vermischte, am St. Leonbarbstage bie Bferbe geführt wurden, um ein Jahr lang vor allem Gebreft gefeit zu bleiben. Bon ba führt uns unfer Weg burch die Leberer-Gaffe bis zu ber feit bem Beginne ber Reformation bem protestantischen Gottesbienfte gewibmeten fleinen St. Dem alb 6, firche, mit welcher bas im 12ten Jahrbundert gestiftete Bofvital in Berbinbung fieht. Durch die Donaustrage, über ben Weinmarkt und Fleischhausplat lenten wir nun wieber nach bem Roblenmartte ein, wo bas Rathbaus mit feinem Thurme und feinem ichonen Bortale unfre Aufmerkfamkeit feffelt. In dem fogenannten alten Rathbaufe foutte bis 1806 ber beutsche Reichstag. Bon ba burch bie Baggaffe gelangen wir auf ben Saibplat, wo ber Dollinger ben tropigen Rrato erlegte. Gin Spaziergang in ben anmuthigen Anlagen, welche die Stadt im weiten Salbfreise umschließen und mit ben Garten bes Fürsten Thurn und Taxis und ber botanischen Gesellschaft ein icones Sanze zu bilben icheinen, ftimmt uns, wie wir bem duftren Labyrinth ber engen frummen Stragen entronnen, beiter, und ber Anblid einer Reibe bon Monumenten überrascht uns auf's erfreulichfte; querft bas Gorgische, bann bas Gleichen'iche, bann ber, bem erften Stifter ber Anlagen, Rarl Anselm Fürsten von Thurn und Taxis, durch Dalberg 1806 errichtete Dbelist, das Bruber'iche, bas Boller'iche Dentmal, vor allen aber bie fcone offene Rotunbe, in welcher Danneter's Marmor = Basrelief: Reppler's Genius, Uranien entichleiernb \*).

<sup>\*)</sup> Der berühmte Aftronom farb zu Regensburg 1630.

Wie wenig andre Städte ift Regensburg reich an pittoresten Umgebungen. Das herz wird weit im Genuß des ausgedehnten Banorama's, welches sich von der Göhe der Dreifaltigkeitskirche über dem Steinwege aus vor uns entfaltet. In Nähe und Verne zeigen sich reizende Lustorter. Eins haufen mit Schloß und Bark, die weiland Karthause Prül, die Sohe bei Bing eto orf am rechten, — am linken User, wo die Waldberge in schenen Gruppen hintereinander emporsteigen, Tegernheim und vor allem die Ruinen der alten, den Bürgern Regensburgs so oft furchtbaren Burg Donausstauf, welche Bernhard von Weimar im 30jährigen Kriege zerstörte, die Walsahrtskirche und der großartige Säulenbau der Walhalla, weithin herrschend über den majestätisch dahinfluthenden Strom, über die unabsehbare

Ebene und gegen Norben bis an ben Bohmerwald.

Um 18. Oftober 1830 mar's, als Ronig Lubwig von Baiern, ein Gelubbe erfüllend, das er ichon als Thronerbe bem Baterlande und fich geleiftet, auf biefer Bergestuppe ben Grundftein zu einem Tempel bes beutichen Rubmes legte, ber, im Geift und Geschmad bes flaffischen Alterthumes auszuführend, allen Stämmen bes beutschen Bolfes als fefte Burg ber Ginheit und Bangbeit entgegenleuchte. Der Deifter ber Munchner Gluptothet, Leo von Rlenge, übernahm ben Bau; Bilbner aus allen Gauen bes Baterlanbes follten bas Gebachtniß beutscher Manner und Frauen, follten bes beutschen. Boltes Thatenherrlichkeit in Marmor verewigen, - Balhalla bes Rubmestempels Rame fein. Brachtvolle Doppeltreppen führen vom Strande bes Stromes, über welchem ber Tempel 304 Ruf boch fich erhebt, ben Berg binan, ben cotlovifche Mauern umgeben. Den Tempel felbft tragen riefige borifche Saulen : Die Stirnseite, bem Strome gugefehrt, beherricht bie weite Landichaft, bon ben Giebelfelbern aber leuchten bie Bochbilber ber Freiheitetampfe! - Drinnen im Bantheon ift Alles Bracht und Glang, Siegesgottinnen, goldne Ramen, Marmorbilber. Luther's Bilb, Luther's Rame fuchft bu vergebens bort in ber Reihe großer Deutschen. Run wohlan: fuch' ibn in einer andern Balhalla, im Bergen bes beutichen Bolts; ba finbeft bu ibn!



LONAUSTRATIFUM WALLHAUMA.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ACTOR, CONTY . :

R

## Von Regensburg bis Deggendorf.

Die nachfte Raft, welche wir, Die Donaufahrt fortsetend, erzielen, ift . nun Straubing. Sobalb bas Schiff an ben Ruinen von Donauftauf und an ber Balhalla vorüber getrieben, zeigt fich une auf bemfelben Ufer Gulg = bach, bann, wie wir bie Rrumme bes Stromes gurudlegten, Demling und Bach, am rechten Ufer gemahren wir die Dorfer Garching, Friesbeim und Iltofen. Sierauf ichiffen wir gwifden Frenthofen und Auburg, und ben Auen, welche ben in vielen Windungen babinrollenden Strom zu beiden Seiten umgeben, bis wir bas Dorf Pfatter, mo einft ein Romerlager gemefen, erreichen. Nicht weit von Pfatter erbliden wir auf bem rechten Ufer Omund, und nabe babei Irling, mabrend fich auf bem entgegengefesten bie Dorfer Tiefenthal, Gochborf, Stabelborf und Beili= genblut zeigen, beffen Ballfahriefirche, von ber Unbobe nieberblidenb, einige Tropfen vom Blute Chrifti bewahrt, wie bie Frommen glauben. Rechts fdwinden jest in ber Donauebene Abolfing, Die beiben Doging, (awi= ichen welchen die große Laber ber Donau queilt) Breitenfelb, Cherau, Ragers, - links am Abhange bes Bobenguges Beitborf, Beibern, Rirchenroth, Bfaffenminfter, bas alte Stift, naber bem Strome gu - Biechfee, Bittrich, Reibau, Rognach, Bartzeilern, Cherau und Soffau an uns vorüber. Bu ber Mutter Gottes in Soffau wird viel gewallfahrt, benn gur Beit ber Reformation, fo ergablt bie Legende, flüchteten Engel aus einer lutherifch gewordenen Gemeinde eine Rirche mit bem Gnaben= bilde in einer Nacht gen Soffau. Da ift auch das große "Beschlacht" (so beißt bas Bolf ben Dammbau), über welchen bas überfluffige Baffer ber fogenann= ten alten Donau zufließt, feit die Straubinger (1477) ben Strom burch einen Ranalbau an ihre Mauern geleitet.

Bor Straubing, ber freundlichen Sabt, landen wir jett, bie in reicher, gesegneter, gen Norden von fanften Berghöhen begränzter Ebene vor unseren Bliden liegt. Straubing wird in der Geschichte schon früh erwähnt; nicht weit von dem unsern vor der Stadt gelegenen Agelburg weist man eine Römerschanze. Im 10ten Jahrhundert wird Straubing als königlicher hof genannt, der durch heinrichs des heiligen Schenkung und durch das Bermächtniß dessen Bruders, des Augsburger Bischofs Otto, ein Eigenthum des Augsburger Domkapitels ward, das einen Bicedom dahin sette. Neu-

Straubing (bie jungere Galfte ber Stabt) ftammt aus bem 13ten Jahrhunbert, und wurde bamals meift von Juben bewohnt. Friedrich ber Schone eroberte Straubing 1319, Ludwig ber Baier nach 40tägiger Belagerung 1332. Nach bes Raifers Lubwig Tode erhielten beffen Sohne Albrecht und Wilhelm Straubing und bamit bie herrschaft über einen Landestheil Baierns mit 31 Stabten, Burgen und Rlecken. Als Wilhelm gen Bolland fubr, bielt Albrecht gu Straubing Bof; von ba an begann bie Berrichaft ber Linie Baiern = Gol= land, Herzog Wilhelm I. erbaute 1356 zu Straubing bas Schlof. Rach bem Erloschen bes Straubing-Bollanbischen Zweiges erhielten Ernft und Bilbelm von Minchen ben Straubinger Untheil. Ernft's Sohn ift Albrecht, ber Batte ber iconen Baberstochter von Augsburg, Agnes Bernauer, ber als Statt halter feines Baters zu Straubing Sof hielt. Bu Augeburg, mobin er zum Speerbrechen gefommen, fab ber 28jahrige Bergog bie holde Jungfrau, bie von Alt und Jung wegen ihrer Schonbeit und Tugend nur ber Engel genannt ward, gemann ihr Berg und gelobte ihr die Che. Bu Bobburg gab ber Briefter, por feinem anderen Beugen als bem Allwiffenben, bem Bunde ber Liebenben ben Segen ber Rirche. Als aber Albrechts Bater von beffen Liebe erfuhr, entbrannte er in fürftlichem Stoly und Born, und beim Speerbrechen ju Regensburg fand Albrecht auf bes ftrengen Baters Betrieb die Schranken vor fich verschloffen, als unehrlich, weil er mit einer Jungfrau in wildem Bunde lebe. Umfonft befdwor er, bag Agnes fein eblich Gemabl; und erbittert burch bes Baters unbeugfamen Starrfinn, fprach er ihr nun alle Chren gu, Die einer Bergogin gebühren, und gab ihr bie Burg ju Straubing ju ihrem Fürftenfit; Die fromme Frau fliftete fich bort, von truber Ahnung bewegt, im Rreuggang ber Rarmeliten ihr Grab. Und balb mart ihre Ahnung gur Birklichkeit. In Albrechts Abwesenheit wurde fie auf Bergog Ernft's Bebeiß gefangen, unerborter Berbrechen bezüchtigt und in furchtbarer Gile jum Tobe verurtheilt. Benterefnechte ichleppten fle auf Die Donaubrude und marfen fie in ben Strom, ber barmbergiger als ihre Richter fcbien. Schon erreichte fle fcmimmenb bas Ufer und rief um Gulfe, ba ergriff fie ber Benter an ihren blonden Loden und fließ fle auf's neue in die Flutben binab. Solches geschah ben 12. Oftober 1435.

Rarl V. weilte gern in Straubing, und schickte ben jungen Straubinger Ulrich Schmibl mit Beter Mendoga nach der neuen Welt, wo jener Buenos Ahres gründen half. Im Jojährigen Kriege eroberte Bernhard von Weimar, — im Jahre 1704 die kaiferliche heeresmacht die Stadt; 1780 sank sie gur hälfte in Asche. Bon den Gebäuden Straubings regen nur die Kirche zu St. Jakob (mit Bilbern von Michael Bohlgemuth), der alte Stadtthurm inmitten der Stadt, das Rathhaus und das Schloß unfre Ausmerksamskeit an; je länger wir in den freundlichen Strassen Straubings weilen, um so rascher schwindet der Zauber der Romantik, der uns diese durch die Liebestragödie Albrechts und Agnesens geweihte Stätte zu umdämmern schien, vor der Behäbigkeit und dem Materialismus des Lebens der Straubinger. Das

burch funbet fich Straubing fogleich als acht althaievische Stadt an. Bier. wie in aang Altbaiern, entfaltet ber Genug als unumschränfter Berricher fein lodend Banier, und freudig gehorcht ihm bas Bolt und folgt ihm, mobin er es führt. Das magft bu, Frember, an bir felbft am beften erfahren und erproben. Auf jebem Schritte begegnet bir ber Genuß, und bu marft ein Thor, wollteft bu ihm ausweichen; warum willft bu es alfo bem Bolte verargen, wenn es ein Gleiches thut? Der Genug gebort bier gewiffermagen zur Geschichte, er ift Bleifch und Blut mit bem Bolte geworben; es ift folg auf ibn, und biefen Stoly fiebft bu auf jebem Gefichte leuchten; Befit und Genug find bier eins. Es ift nichts Raffinirtes barin, fo wenig wie im Charafter bes gangen Bolles, ben ibr immerhin fur eine unverdorbene, compatte, berbe Daffe balten burft, aus welcher noch viel zu erzielen und zu gewinnen ift. Der Charafter ber Altbaiern ift ein Bergwert boll roben, aber eblen Erges, welchem ber -hammer nicht fo leicht etwas anhaben fann, bas aber bem unverbroffenen Bergmann nach langen Duben um fo reicher lobnt. Doch jest wieber zu Straubing! So recht behaglich liegt es, ungeachtet ofter Baffernothe, mitten im fogenannten "Duntelboben", (fo beißt bas fruchtbare Erbreich auf ber gro-Ben Cbene, bie fich von Regensburg an bis tief gen Pleinting binabgiebt). "Diefer Duntelboben", (fo berichtet Schultes), ift in feiner gangen Bracht bier in ben füblichen Umgebungen von Straubing und ftellenweise auch über und unter biefer Stadt am rechten Ufer ber Donau. Weigenbau wird in biefen Begenben mehr als irgend anderswo in Baiern betrieben, und öfters mit 12-20fachem Saatforn felbft in jenen Begenben, wo ein Jahr wie bas anbre Beigen gebaut wird. - In manchen Gegenden wird nur alle 6 - 9 Jahre gebungt, weil die Rindviebzucht beinabe überall vernachlässigt ift, mabrend mit ber Bferbezucht Luxus getrieben wird. Gewöhnlich fahren bier bie Bauern mit 4 Bferben und mancher berfelben, ber 6-14 ftattliche Rappen im Stalle hat, bat nicht ein Baar Dofen; Anechte und Bauern ichamen fich bier mit Dofen zu pflugen." Im Wechselverhaltnig mit ber Fruchtbarkeit bes Bobens fleben benn auch die Korperfraft, Die Boblbabenbeit, ber Auswand, Die Lebeluft und Sinnlichfeit ber Bewohner. Wir icheiben von Straubing, boch nicht obne bes berühmten Optifere Joseph Fraunbofer's ju gebenten, ber bier bas Licht ber Welt erblicte.

Schon lange bevor wir Straubing erreichten, saben wir gen Often fern ben Bogen berg; jest, nachdem wir Straubing wieder verlaffen, fteuern wir, an Aşelburg, Parkstetten, Kleinau, Reibers borf vorüber, bemselben zu. Da zeigt fich uns unfern von bem Bogenberge, am Abhange ber Bergkette, welche sich am linken Ufer malerisch hinzieht, Ober-Altaich, bas weiland reiche und berühmte Benediktinerstift, eines der ältesten Baierns. Einst soll, so berichtet die Ueberlieferung, hier ein heiliger hain und Altar gestanden sein, und wo später der Altar sich erhob, eine heilige Eiche, die Sankt Parmin gefällt. Dem Gerzog Odilo II. wird die Stistung des Klosters

(731) zugefchrieben, bas fpater burch bie Beiben gerfiort ward und bis gum Anfang bes 12ten Jahrhunderts im Schutte lag; um jene Beit erbaute es Graf Friedrich von Bogen aus ben Trummern und bas machtige Gefchlecht bebachte es feither reichlich. Weit genannt wurden die feltsamen Reliquien, auf beren Befit bas Rlofter nicht wenig fiolg war, und bie Spottgemalbe auf bie Reformation. Im 30jahrigen Rriege ftedten bie Schweben Oberaltaich in Brand, aber flattlicher als früher erhob es fich balb aus ber Afche. Doch aller Reichthum und alle Reliquien bes Rlofters vermochten bie Runde nicht verftummen zu machen, die 1775 bier aus einer Rerterzelle über gang Baiern hin scholl, die Runde vom Tobe bes frommen und aufgeklärten Baters Ron = nos Gichall, ber wegen beiben Gigenschaften feinen Rlofterbrubern berhußt wurde und biefen haß ichwer bugen mußte. Berbacht ber Reperei gab ihnen icheinbaren Brund, Sichall burch ben Rettenhund bes Rlofters in einen icheußlichen Rerter zu beten. Und ale er, feiner Saft wieber entlaffen, entfernt lebenben Freunden fein trauriges Loos und ben Sittenverfall bes Stiftes vertraute, murben feine Briefe aufgefangen, murbe er auf's neue in's Gefangnif geschleppt, und so unmenfchlich gepeinigt, bag er fich in Bergweiflung ben Tob gab.

Lagt une jest anlegen, und ben fleil am Strom bingufragenden Bogenberg binan zu ben Trummern bes Schloffes fleigen, in welchem einft bie machtigen Grafen von Bogen hauften, beren letter, Albert, 1242 gu Oberaltaich begraben warb. Belche entzudenbe Ausficht über bas gefegnete Flaceland Baierns bis zu ben im blauen Duft ichwimmenben Bergen, Die ben Borizont faumen , thut fich von ber Sobe bes Berges vor une auf , ber aus bem Sobenzuge gegen bas Ufer zu hervortritt! Gin Rrang von Trummern ichlingt fich um die uralte Ballfahrteffirche, die Adwin, Graf von Bogen, 1104 einem wunderthatigen fteinernen Duttergottesbilbe erbaute, welches ftromauf bis gen Bogen geschwommen und auf einem Felfen Stand bielt. Die Salvatorefirche in bem "Solzlein" auf bem Berg wurde 1413 bem entweihten Frobnleichnam zu Gubne und Ehren erbaut; 9 Jungfrauen ergaben fich bem beichaulichen Leben auf eben biefem Berge, beffen Berren, Die ftreitluftigen Grafen, oft ganz Baierland burch Raub, Brand und Rebbe in Schreden festen : fo gut vertrugen fich frommer Wahn und Berbrechen! Auch ber Marktfleden Bogen am Fuße bes Berges befag ein wunderthatiges Beiligthum, einen Babn Santt Sebaftian's, über welchem bas gläubige Bolf Baffer trank und baburch ein Jahr lang vor afler Beftileng gefichert zu fein mabnte.

Wir besteigen bas Schiff wieder und fteuern nun an den Dörfern Germannsborf, Einbruch, Endau, Irlbach, welche wir am rechten Ufer erbliden, und an den Ortschaften Golzkirch, Gofweinzier, Anning, Pfelling, Lenzing, Albertsfirchen, Wallenborf, hinter welchen am linken Ufer die Berge emporsteigen, vorbei. Bei Wischelburg, bas fich uns nun am rechten Ufer zeigt, find alte Schanzen, die von Ginigen

für Romerwert gehalten werben ; Bifchelburg gegenüber gewahren wir Fernborf. Dann fchiffen wir zwifden Maria-Bofding (am linten) und Stephan = Bofching (am rechten Ufer) burch, gwifchen Gunbelborf und Steinfirden, gwifchen Sommereborf und Bergheim, an Rlein-Schwarzach und Beibelborf vorüber, und erbliden auf ben Goben bes linten Ufere Offenberg, Bolfftein, Reuhaufen, Simmelberg und Rlofter Metten, mabrend am rechten vor uns, 300 guß boch, ber gewaltige Ratternberg emporfteigt, auf beffen Gipfel noch die Trummer bes tropigen Schloffes ber Grafen von Bogen fieben, in welchem Bergog Beinrich ber jungere von Landebut, ber Ratternberger zubenannt, erzogen warb. Bon biefem mitten aus ber Ebene emporragenben Felfen ergablt bas Bolf, bag es ein Berg aus Welfchland fei, ben ber Bofe burch bie Luft berbeigetragen, um Die Donau zu bammen und bie Burger von Deggenborf, wegen ihrer Gottes= ` furcht ihm verhaft, burch leberschwemmung zu vertilgen. Schon mar er nabe an Deggendorf, ba flang bas Abe = Glodlein bruben im Rlofter Metten, und ohnmächtig ließ ber Bofe ben Felfen in's flache Land binab fallen. Ueber bes Rlofters Metten Urfprung erzählt bie Legenbe, beren Spuren bier an ber Donau fast jebes Dorf bewahrt, Folgendes: Gin frommer hirte zu Michael= buch, Gamelbert mit Namen, fand einft, unter einem Baume ermachend, ein Buch auf feinem Bergen, und nachbem et barin beiligen Unterricht gefunden, wurde er Priefter und weidete bie geiftliche Beerbe. Er pilgerte fpater nach Rom und taufte unterwege einen Angben Utto, ber, ale er berangemachfen, gu ihm tam und von ihm gum geiftlichen hirten geweiht murbe. Spater ging ber fromme Utto über bie Donau, und biente Gott als Ginfiebler an einer Quelle im Walbe, Die noch beute ber Uttosbrunnen beißt. Dort traf ibn Raifer Rarl ber Große, ber fich im Baibwert verirrt' hatte, und gab ibm, anbächtig betroffen von einem Wunder bes Ginfleblers, eine Bitte frei. Utto bat, ber Raifer moge bier ein Rlofter grunben und Rarl that nach bem Bunfche bes Sieblers. Das Stift ftarb 1134 burch bie Best aus, und brannte 1236 nieber. Bergog Beinrich erneuerte es 1157, Bergog Otto 1264.

Bwischen Metten und bem Natternberg zeigt fich uns jest De ggenborf in einem lieblichen Thale, von fanften hügeln umgeben, im hintergrunde durch einen höheren mächtigen Bergwall geschütz; im breiten Bette rauscht bie Donau fiolz und majestätisch vorbei, und gern vergißt man bei diesem Ansblict bes harmonisch abgerundeten Landschaftsgemäldes, im Bollgenuß jener ruhigen Stimmung, die alles Bollendete in uns hervorbringt, die Schande bes Judenmordes, der auf dieser freundlichen Stadt haftet, und die, außer ihrer Eroberung durch Bernhard von Weimar (1633), Karl von Lothringen (1743) und Bathhanh (1744), und außer den Gräneln der Panduren, ihre ganze Geschichte ausmacht. Jenes große Judenwürgen geschah 1337. Wie allenthalben im Mittelalter jede Seuche den vermeintlichen Brunnenvergiftungen durch Juden, jede Landplage dem Borne Gottes über ihre erdichteten

Frevel zugeschrieben warb, und ber Bobel, ber fie um ihrer Reichthumer willen haßte, die uralte Anklage, daß fie Christenkinder kauften und mordeten und das Sakrament entweihten und höhnten, zum Borwand und Anlaß nahm, sie zu verfolgen, zu plündern und zu vertreiben, so auch damals in Deggendorf. Ein altes Lied berichtet die Sage von diesem Gräuel. Ein altes Christenweib hätte auf Betrieb eines Juden das Sakrament aus der Rirche gestohlen und jenem verkauft, der darauf die Hostie mit einem Ahl durchstochen, während ein Andrer sie mit einem Hagedorn geritzt, aber der Hostie seit Blut entronnen und habe sich ein Knäblein entwunden. Darauf hätten die Juden das Sakrament in einen heißen Ofen geworfen, ohne daß die Flamme demselben zu schaden vermocht; dann

"Legt ein Jub es in feinen Mund Das faframent, die himel speis; Gott in eines Kinbleins weis' Auf dem brot flund hindan."

Auch hatten , heißt es ferner , die Juben die Hoftie , wiewohl gleichfalls vergebens , auf einem Ambos zerhammern wollen, und hatten in die Brunnen ihr "fegerliches Gift" gelegt. Aber

"Maria kam mit großem Leib, Sie fprach: ihr falfchen Juben blinb, Wie martert ihr mir mein liebes Kind? Mit ihr so kam ber Engel Schaar Ein Licht viel lauter und auch flar. Der Juben Morb bas brach ba aus."

Denn ein Bachter borte Maria's Rlage und fagte ben Berren vom Rath bie Runde. Alebald verschworen fich bie Burger auf bas Rrugifix, alle Juden zu vertilgen, und der Bfleger hartmann von Degenberg tam vom Natternberg berab mit seinen Reifigen und half an bem Blutwert fleißig mit. Es war am Tage nach St. Michaels Feft. Alle Juben in ber Stadt, Manner und Beis ber, Greife und Rinber murben niebergemetelt. Ihre Baufer flammten auf, und aus bem Feuer flog bas Sakrament empor und ließ fich in eines alten frommen Schmiebes Schoof nieber. Gin neugeweihter Briefter von Nieber-Altaich brachte es in bie Rirche. Papft Innocens VIII. verlieb ben Ballfabrern zu ben beiligen Softien in Deggenborf vollftanbigen Ablag, und feither ftromten alljährlich zu Dichaelis Taufend bis Behntaufende, ja Bunfzigtaufenbe nach Deggenborf. Auch murbe bas Ereignig alliabrlich burch eine geiftliche Romobie gefeiert; erft 1800 mar bie lette! Diefer Jubenmorb gu Deggenborf entzundete auch zu Straubing, auch in Defterreich bie Gaupter bes fanatifchen Bobels. — Weghalb Die Erinnerung biefer Grauel in unferen Tagen wieber anregen, fragt ibr, - im Beitalter ber humanitat, ba bas Bolt ja vernünftiger geworben? Wie, mabnt ibr, alle alten Schaben feien icon geheilt, weil fie zu vernarben anfangen? Und glaubt ibr meniger graus

sam und verrudt zu sein, als eure Böbelahnen, weil ihr, eine vornehm-gnäbige Miene annehmend, den Juden, deren Geld ihr, wie jene, braucht, keine Scheiterhausen mehr baut und — zu leben erlaubt? Auch sogar gegen ihre Emancipation hättet ihr nicht so viel einzuwenden, wenn sie ihrerseits euch nur die unbedeutende Konzession machen wollten und aufhörten — Juden zu sein! Oder ist vielleicht die Race der Bolksdummhalter ausgestorben, welche damals die Masse bearbeiteten und entstammten? Geht nur in Hütten und Sauser, und ihr werdet sie noch so eisrig und geschäftig wie jemals sinden. Aber, weil ihr euch gerne reden hört, haltet ihr eure Worte schon für Thaten, und vergest leichtstinnig zu wachen und zu wirken. Geht, ihr seid Kinder und betrügt euch selbst. Humanität will nicht bloß gepredigt, gepriesen und er-hosst, — unermüdlich erwirft will sie sein, dann kommt sie aus Erden!

Underthalb Stunden nordweftlich von Deggendorf, zwischen Freien= malbe, bem Rlofter Metten und bem Burgftall Degenberg, fieht in einer Lichtung bes Balbes, auf einem Gugel Schlog Ed, eines ber iconften in Baiern; ein Abftecher nach biefem faft völlig erhaltenen Schloffe, burch berrliche Balbeinsamteit, lohnt bie Mube. Da ftehn noch bie Bormerte, bie Remnaten, ber Thurm, in beffen tiefftem Grunde man bei ber Wiebereroffnung Menschengerippe in Retten fand. Ginft mar Schlog Ed mohl ein Besithum ber gewaltigen Grafen von Bogen, benen von ber Munbung bes Regen bis gur 316 Alles unterthanig mar, und bie mahricheinlich beffen Burghut lebneweise ben Edern von Ed vertrauten. Bon diefen bebt die Ueberlieferung vornämlich Beter Eder, ben Bicebom zu Straubing, bervor. Diefer hatte im Borne fich vermeffen, ben Schimpf feines Sohnes, ber wiber feinen Befehl gegen bie Feinde anrannte, und nach verzweiflungevoller Begenwehr felbfluch= tig wurde, in beffen Blute zu tilgen; - fein Wort zu halten, ließ er ben Benter fommen, fprach bem Sohne bas Urtheil und rief, bes Baterbergens Regung bezwingend, bem Benter zu: Berrichte bein Amt. Da fiel ihm bes Sobnes Saupt por bie Rufe. Gin anbrer Beter von Ed, ber jungen Baierfürften hofmeifter, fpielt in Baierns Geschichte eine wichtige Rolle. Allezeit aber galt von ben Edern, mas ber Chrenhold Johann Solland von ibnen fdrieb:

> Die Effer von Eff Saben guet pfenning feft Gelert an alle schandt Rach ern in bem lannt.

Ceit 100 Jahren gehört Schloß Ed ben Grafen von Armansperg.

Gleich unterhalb Deggenborf ftrebt bie Ifar mit zahlreichen Armen ber Donau zu. Unferem Blane zufolge unterbrechen wir benn hier die Donaureife, um an ber Ifar ftromaufwärts zu wandern, die herrliche Königsftabt, die fich an beren Ufern ausbreitet, zu betreten, und weiter hinauf abermals bis in's Gochland zu bringen, bem fie entstürzt.

## Von Deggendorf nach München.

Drei altbalerische Stäbte von geschichtlicher Bebeutung forbern uns auf bem Wege von Deggendorf nach Munchen zu Raft und Betrachtung auf, jede von eigenthümlichem Charakter, Lanbshut, Mosburg und Freising; Landau und Dingolfing, beibe am rechten User der Ifar, liegen von unserer. Richtung ab. Die Useranwohner des blauen, rasch dahinbrausenden Alpenstromes — find frischer, kerniger, rüftiger als ihre Stammesnachbarn an der Donau, eifrig im Glauben und Aberglauben der Bäter wie diese, dabei aber manierlicher von Worten und Wesen. Die Isargegenden erfreuen uns erft in Landschaftliche Reize; der Anblid dieser Stadt über-

raicht uns auf's angenehmfte.

In beiterer fruchtbarer Blache breitet fie fich aus, von ben Urmen ber Ifar umschmiegt, an ben Saum ber Goben gelehnt, von beren einer bie alte Fürftenburg Erauenis gar ftattlich auf die lachenden Rebenhugel und bunten Triften in die reinlichen, freundlichen Strafen, aus benen ber fchlante, zierliche Martinethurm 422 Fuß boch emporragt, auf ben ichimmernben Strom und auf die Borftabt "awischen ben Bruden" herabblidt. Furwahr: wenige Stabte gibt es im Baterland, bie wie Landsbut, eine fo beftimmt ausgeprägte und boch fo beitere biftorische Bhusiognomie tragen, und mo bet Charafter ber Lanbichaft fo harmonisch zu bem monumentalen ftimmt, wo ber Eindruck ber Bergangenheit fo wenig verwischt ift und fich boch fo gut mit bem frifchbewegten Leben ber Gegenwart verträgt. Bohl mochten jene reichen und prachtliebenben Baierfürften fich bier gefallen, ihre Refibeng nach ben bochften Begriffen bes Beitalters verschönern, und zu bem alten Bergichloffe, wo ihre Ahnen frohe Tage verlebten, ben "Reubau" in ber Stadt felber erboben, inmitten bes lebeluftigen Bolfes freudig zu wohnen; Die Gefdichte ber Stadt und bes Bolfes bangt mit ber ber gurften innig gusammen. - Sier eine furze Stizze berfelben!

herzog Ludwig, der Gatte der schönen und klugen Ludmilla von Bogen, erbaute die Stadt "zu des Landes hut", die wohl schon sein Bater Otto begonnen; sein Sohn, Otto der Erlauchte, erbaute den schönen Fürstensig auf der Bergeshöhe. Als Otto's Söhne, Ludwig und heinrich, das Land theilten, erhielt heinrich Riederbaiern und mählte Landshut zur Restdenz. Ludwig der Baier gab der getreuen Stadt, deren Bürger am heißen Tage von Gammelsborf so ritterlich gegen den stolzen Avel gesochten, statt der Bidelhauben, drei Ritterhelme in's Wappen, und, als er die deutsche Krone trug, kostdere Brivilegien. Nach seinem Tode theilten die Söhne das reiche Erbe; da empfing Stephan, "mit der Haft" zubenannt, Landshut, bei der Theilung des Landes unter seine drei Söhne gewann es Friedrich. Nach dessen Tode herrschte zu Landshut sein Sohn, der junge heinrich, in verschwenderischer Bracht, und



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FUNDA LODGE

R

- 3

bofe Rathe, welche feinen Leichtfinn nahrten, befteuerten, alle Freibriefe ber Stadt migachtend, Die Burger fo unerträglich, daß biefe fich im geheimen Bunde verschworen, die argen Rathe zu vertreiben und bem Bergog beffere zu geben. Durch ben Berrath einer Burgersfrau, Susanne Rodl, bie mit Cbran von Bilbenberg, einem Gofling bes Bergogs, Bublicaft pflog, mißgludte ber Plan, und blutig rachten fich bie Rathe. Aber bem jungen Fürften fiel endlich die Binde vom Auge, er vertrieb die Ungetreuen, ordnete burch fluge Sparfamteit feinen Saushalt und ftellte auf Stragen und Wegen bie Sicherheit ber, bag es jum Spruchwort warb, in feinem Lande tonne ein Rind mit vollem Geldfacel allenthalben manbern. Unter ihm marb bie Martinsfirche gegrundet, welche fein Sohn, Lubwig ber Reiche, ber Sieger bei Gingen , 1478 vollendete, ber auch bas neue Rathbaus erbaute. 1475 wurde ju Landsbut die hochzeit bes Bergogs Georg, feines Cohnes, mit Bedwig von Bolen mit unerhörter Bracht begangen; ber zeitgenöffische Rlofterschreiber von Seligenthal weiß nicht genug bavon zu erzählen, wie viele eble Berren, geiftliche und weltliche, aus Bolen und Baiern, Schwaben, Franken und Defterreich bazu gekommen, wie ber romifche Raifer Friedrich III. mit feinem Sohne, bem ritterlichen Max, wie Albrecht Achilles, ber Markgraf von Brandenburg, wie bie brei Bergoge von Munchen, Die Pfalggrafen, ber Burtemberger und viele Unbre als Gafte erichienen, wie ber Ratfer felbft bie Braut jum Altare und zum erften Tang geführt, wie beim Turnier Bergog Chriftoph ben ftolgen Polaten in ben Sand geworfen, wie acht Tage lang Baftereien gegeben morben und bie Sefte 70,766 Dufaten gefoftet. Ale bie Lanbehuter Linie mit biefem Georg bem Reichen 1503 erloschen war, entbrannte furchtbarer Bwift um bas Erbe, bis Albrecht IV. alle lang auseinanbergeriffenen Theile Baierns wieber vereinigte und für ewige Beiten mit bem Rechte ber Erfigeburt die Un= trennbarfeit Baierne fliftete. Bon ba an tritt Landshut mehr in ben hinter= grund, obwohl manche Baierfürften auf fürzere ober langere Beit zu Landshut im Neubau ober auf ber Trauenis fof hielten. Den 30jahrigen, wie ben fpanifchen und ben ofterreichischen Erbfolgefrieg und bie Rriegenöthen unferes Jahrhunderts empfand Landshut fchwer genug. Die nun nach Munchen übergefiedelte Univerfität wurde im Jahre 1800 von Ingolftabt provisorisch nach Landsbut verlegt.

Bon alten Bauten in Landshut erregt vor allen die Stiftskirche zum heiligen Martin mit ihrem herrlichen Thurme die Aufmerksamkeit des Kunftfreundes; eine durchaus heitere Stimmung ist's, welche der Anblick dieses
kühnstrebenden alten Bauwerkes in uns hervordringt; sind die Thürme an den
Domen zu Wien und Straßburg den Stämmen von Riesenbäumen zu vergleichen, so darf man den Wartinsthurm zu Landshut den schlanken Schaft einer
Wunder blume nennen, von dem du in jedem Augenblicke erwartest, daß
Blüten aus ihm treiben. Die Kirche mißt 254 Fuß in der Länge, 78 in der
Breite, 99½ in der Göhe. — Ein anderer schöner Kirchenbau ist der zu St-

Jobo cus in der Reuftadt, gegründet 1338; der Thurm dieses Gotteshauses verjüngt sich gleichfalls pyramidalisch. Die Seilige-Geist-Kirche wurde vom Jahre 1412 begonnen, 1461 vollendet. Der fürstliche "Reubau" wurde von 1536 bis 1548 durch Gerzog Ludwig, Wilhelms IV. Bruder, erbaut, 1780 durch Karl Theodor theilweise erneuert. Das Nonnenkloster Seligenthal in der Borstadt zwischen den Brücken stiftete Ludwilla, Ludwigs I. Witwe, nach der Ermordung ihres Gatten auf der Kellheimer Brücke; — in diesem Kloster fanden von 1259 bis 1579 29 Fürstenleichen ihre Ruhestätte\*).

Zwei Stunden Weges von Landshut liegen die Trümmer der Burg Wolfstein und unfern davon die Gretelmühle. Auf jener Burg saß einst herzog Otto, der Sohn des Kaisers Ludwig, des Baiern, der die Mark Brandenburg nm eine Summe, mit der (nach des Bolkes Wig) kaum die Glockenseile der markischen Kirchen bezahlt waren, — um 200,000 ungarische Gulben an Kaiser Karl IV. verkauft hatte. Bom Wolfstein ging er oft herab zur schönen Margarete in die Mühle, und als sie einen Andern freite, da be-

pflangte ber Bergog ben Weg babin mit Baumen und Rofenftrauchen.

Unfer Weg führt uns, fobald wir Landshut verlaffen und gen Dos= burg fühmeftmarts weiter gieben, an ber Burg Rronminfel, ber Biege ber Grafen von Breifing, vorbei, und balb erreichen wir Dosburg, melches Aventin fur bie altefte Stadt in Baiern (nach Regensburg) erflart; bereits im 8ten Jahrhunderte mar bier ein Rlofter, und Raifer Urnulf erhob bie Stadt zu einer foniglichen. In ber erften Balfte bes 12ten Jahrhunderts ftiftete Bifchof Otto ber Große von Freifing in ber Dunfterfchule zu Dosburg eine gelehrte Gefellichaft. Bon Dosburg fcrieben fich eigene Grufen, beren Stamm 1284 ausstarb. 1468 murbe bie Rirche bes beiligen Raftulus vergrößert, beffen Reliquien um 826 von Rom nach Mosburg gebracht worben waren; bas Chorftift wurde burch Dar I., Bergog von Baiern, 1599 nach Landshut verlegt. — Gine Meile von Mosburg liegt bas Schlachtfelb Ga= meleborf, auf welchem Lubwig ber Baier am 9. Movember 1313 gegen Friedrich ben Schonen und bie tropigen Ritter von Nieberbaiern ben enticheis benben Sieg gewann; Lubwig gab jum Unbenten beffelben ber Stabt Dosburg bie brei Rofen bes erloschenen Geschlechtes ber Grafen von Mosburg in's Wappen, (wie Straubing bie bairifchen Rauten, Ingolftabt ben blauen Banther und Landshut bie brei Ritterhelme). Gine Stunde von Mosburg, an ber Munbung ber Amber in bie Ifar, jenfeits bes erftgenannten Bluffes, ftebt bas Schloß Ifared.

<sup>\*) &</sup>quot;Als 1729 bie Kirche neu erbaut wurde, fo geschah auf Einrathen bes bortzeitis gen Beichtvaters Augustin Hochholzers, daß die zinnernen Sarge alle ausgeleert wurden, aus selben wurden Leuchter auf die Altare gegossen; ein einziger wurde aufbehalten, mit einigen Schabeln und Knochen angefüllet, und diefer fieht noch wirklich unter dem Maussolam, die ganze Gruft aber wurde eingeworfen!" schrieb 1783 ber Pater Balbuin Burs zer. (S. hormant's hiftorisches Taschenbuch f. 1830).

Ueber Margling nabern wir uns jest ber alten Bifchofeftabt Freifing. Mus ber weiten Gbene, beren Saum in buftiger Ferne Die Alven bes Sochlan= bes begrangen, erheben fich zwei Berge, auf beren einem fich Weihen = Ste= phan zeigt, ber Scheitel bes anberen tragt ale herrliche Thurmfrone ben Dom, bas Schloß, bie Benebiftus - Rirche, am Fuße beiber Berge liegt bie Stadt, und zwifchen beiben burch öffnet fich bie Aussicht auf Dunden, bas fich burch bie beiben Liebfrauenthurme uns anfundigt. Der Unblid Freifing's im Großen wie in allen Details erinnert une, bag bier einft ber Rrumm= ftab machtig berrichte. Das weiland geiftliche Fürftenthum Freifing umfing auf 15 Quabratmeilen bas Gochftift mit ber Stabt, Die Berrichaft Burgrain und bie Grafichaften Jemaning und Werbenfele, bagu 12 Sofmartte und Guter in Defterreich, Steiermart, Throl und Rrain; bes Fürftbischofe Soffaat bestand aus ben vier Erbamtern bes Bochftifts, feine geiftliche Gerichtsbarfeit reichte bis an bie von Salzburg und Baffau, von Brixen, von Augsburg und von Regensburg. Das Bisthum führte einen Mohrentopf im Bappen, (urfprünglich bas haupt bes heiligen Corbinian) — Die Stadt Freifing einen braunen Baren im golbenen Felbe, ber rothes Gepad auf bem Ruden tragt. Die Legende vom Urfprung biefes Wappens darafterifirt Freifing's Bebeutung für bie Gefittung Baierns auf naib-humoriftische Weise. Als ber beilige Corbinian, fo ergablt bie Legende, nach Rom reif'te, murbe bei feiner nachtlichen Raft fein weibenbes Badpferd von einem Baren angefallen; Corbinian's Befährte, Bruber Unferidus, berichtete voll Ungft bem Beiligen bie Befahr; biefer aber gebot im feften Bertrauen ibm, ben Baren gu peitschen und bemfelben bas Gepack aufzulaben; und - fiebe ba! - bas wilbe Thier that zur Stelle gehorfam nach bes Beiligen Willen. — Bohl maren jene Slaubensboten , die , aus fernen ganden fommend , Deutschlands Chriftiani= firung und Rultivirung vollbrachten, jenen Beroen bes flaffifchen Dhithos gu vergleichen, beren Gefang bie reigenben Thiere banbigte und Steine bewegte, baß fie fich zu Mauern zusammenfügten.

Schon im 3ten Jahrhundert foll auf dem Berge zu Freifing ein Gottesshaus gestanden haben; im 8ten war Freising bereits eine Stadt, die Residenz bes Herzogs Grimoald, vom Geschlechte der Agisolssinger, der sich hier mit Bilitrudis, der Witwe seines Bruders Theodoald, vermählte. Da kam Corsbinian, der Heilige, der schon früher an den Hösen zu Regensburg und Freising gewesen, von einer Bilgersahrt gen Rom zu Grimoald, der ihn bat, die Kirche zu Freising zu verwalten; der fromme Mann weigerte sich dessen, so lange der Fürst in jenem blutschänderischen Chebunde lebe. Darum haste und verfolgte ihn Bilitrudis, daß er vor ihrem Jorne gen Waies in Tyrol stüchten mußte. Als aber Grimoald 725 meuchlerisch ermordet, Bilitrudis durch Karl Wartell nach Frankreich gebracht und durch eben denselben der fromme Hugisbert als Herzog eingesetzt worden, kam Corbinian wieder und blieb als Bischof zu Freising bis an sein Ende; sein Bruder Crimbert folgte ihm im geistlichen Amte. Der berühmtefte ber Bischöfe Freifing's ift Otto ber Große, ber Sohn Leopolds des Seiligen, Markgrasen von Desterreich, ber voll frommen Eisers die Kirchenzucht in den Klöstern reformirte, zuerst die Werke des Aristoteles aus Paris nach Deutschland brachte, und ein Jahrbuch der Welt, sowie die Geschichte Friedrichs des Nothbarts, seines Neffen, schrieb, welche

ber Chorherr Rabevicus fortfeste.

Der Dom zu Freifing foll über einem Beibentempel erbaut fein, mo noch beute bas auf biden, furgen, uralten Saulen rubenbe Bewolbe ber Erppta gewiefen wird, über welcher fich nun ber Chor befindet. Der altefte Bau biefes Gotteshaufes brannte 903 nieber, murbe burch ben Bifchof Balbo, bem Lubwig bas Rind zur Beftreitung ber Bautoften Bohring fchentte, wieber hergestellt, blieb aber 955 bei dem Brande der Stadt (durch die Ungarn) unverfehrt. Bifchof Abraham erbaute 992 einen zweiten Thurm; Bifchof Mauritius ftellte 1564 ben 1563 ausgebrannten Thurm wieber ber; Die Bifchofe Beit Abam und Johann Frang gaben ber Rirche ihre gegenwärtige Bollenbung; ber Dom bewahrt bas Andenten bes frommen Thorwarts Seemofer, ber ben Armen baufig Brot vertheilte, und, ale er einft von feinem Bifcofe mit ber Frage, mas er unter'm Rleibe verberge, überrascht murbe, brei Brote, Die er barunter trug, fur Steine ausgab; als er fie zeigent follte, flebe ba waren fie wirklich zu Stein geworden. Nabe bem Dome wurde, wie die Trabition versichert, Die burch Otto von Martrein im 14ten Jahrhunderte erneuerte Benediftenfirche erbaut. Brifchen bem Dom und bem Refibengfchloffe ber geiftlichen Fürften ftand beren hoffapelle, Die burch Bifchof Ronrad III. mit einem Chorstift begabte Johannistirche. Reich mar, wie man fieht, in biefer Bischofsftabt bas Geelenheil ber Glaubigen bebacht morben; benn noch ein anderes Chorftift, bas zu St. Und reas, erhob fich am Abhange bes Berges, nordwärts vom Schloß gegen bie Stadt; in ber Mieberung gwischen ben beiben Bergen murbe Die St. Georgen Bfarrfirche befucht, weiter hinauf am Abhange bes zweiten Berges ftanb bas Chorftift Sanct Beit, über bemfelben auf bem Gipfel bes Beges Beibenftenban, wo ber Sage zufolge früher eine Burg mar, in ber Bipin berrichte, und eine Rapelle; an ber Strafe nach Mosburg aber grundete Bifchof Dtto ber Große bas Meuftift fur Pramonftratenfer; mehre andre Rirchen und Rlofter, Die feit ben alteften Beiten in Freifing geftanben, verschwinden in biefem Bald geiftlicher Inftitute.

Bon Mosburg an, neben Freising, langs ber Ifar bin, bis Erbing im Often und Isnaning im Suben breitet fich bie obe Flace bes Erbing er Moos ses aus. Ber folte in biefer troftlofen Gegend, wo bie Natur sich in einem traurigen Mittelzustand wie zwischen Schlaf und Bachen, wie zwischen Leben und Sterben befindet, die Rabe einer Königsftadt vermuthen, beren Strafen von einer doppelten Bevölkerung wimmeln, von ber eingebornen, die ihren überkommenen nationellen Charakter treu und fest behauptet, und von einer

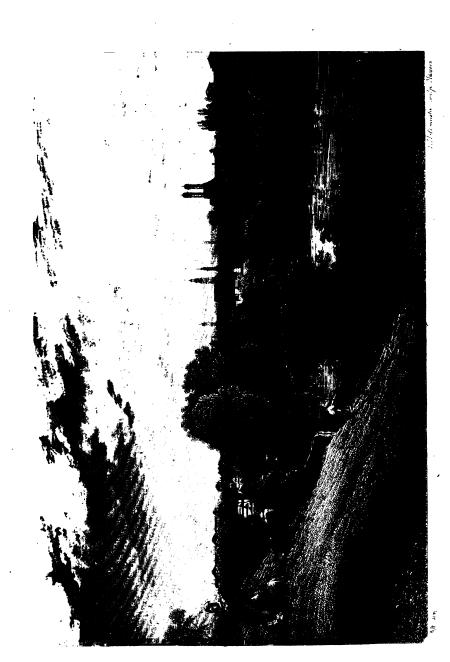

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATION R L fremben, beren eine Sälfte burch zahllose Kunstwerke bas alte München für ewige Zeiten verjüngt, während die andere Gälfte aus Gästen besteht, die aus allen Ländern nach diesem jungen München herbeiströmen, um die Triumphe der aus langem Todesschlase zu neuem, herrlichem Leben wieder erwachten beutschen Kunst zu bewundern. Zwei Stünden, bevor wir München erreischen, gewahren wir rechts vom Bege ab das Schloß Schleißheim, welsches die früher weit genannte Gallerie enthält, deren kotbarste Schäte, vor allen die Boisserde'sche Sammlung, jest in der Pinakothek mit den früher im hofgartengebäude ausbewahrten Gemälden vereinigt sind, welche jedoch in 47 Sälen noch immer eine ungeheure Menge interessanter Gemälde von älteren und neueren Meistern enthält; Rurfürst Wax Emanuel ließ dem älteren Schlosse gegenüber das prachtvolle neue mit 205 Gemächern von 1684 bis 1700 durch heinrich Zuccali erbauen.

## München.

Munchen ift ein mahres Gludsfind unter Deutschlands Stabten, und ein Rathfel zugleich. Gin Gludefind; - benn aus allen Nothen und Gefabren, fcnell wie langfam wirtenben, ging es ftete nur um fo frifder, gefunber und gefefteter hervor. Gin Rathfel, mas feinen Charafter betrifft; benn nirgende anderemo fteben fich die fchroffften Extreme fo bulbfam nabe, wie in Munchen , nirgenbowo anbere wie bier erhalt fich ber alte , ber hiftorifche Ty= pus fo ftattlich neben ben alles ausgleichenben, weil alles verfohnenben, alles im Brennpunkt ber menschheitlichen Ginigung und Ginheit gusammenfaffenben Ibeen ber fich felbft flar geworbenen Begenwart, benen eben in Munchen bie Grundbebingungen eines großen Sieges allmählig heranwachsen, mahrend jener mittelalterliche Partifularismus, ber mit ber heiligen Frage ber Nationalität gar zu gern gemeinschaftliche Sache macht, anderfeite Dunden als demischen Beerd fich zu erhalten ftrebt. Gloptothet und Allerheiligenfirche,-Borres und Raulbach's Marrenhaus, - welche Gegenfage! Und boch nur fceinbare, - nur Gegenfape fur ben Moment. Wir tommen auf die Ron= trafte einer "Weltfunft" (ber Borlauferin einer Weltliteratur), zur Ausschließ= lichkeit ber Rationalität (und nicht der bloß baierischen, sondern der deutschen) jurud! hier ift ber Schluffel zu bem Rathfel. Denn bie Runft, bie lang auf irren Wegen gegangen, fant an bem Begriff: Baterland ben erften Galt, bie fefte Martfäule; und von ben großen, weltgestaltenben Charafteren, die fie im Baterlande vorfand, von ben Elementen bes beutschen Nationalcharafters, in benen fie wie in einem Flammenbade ihre Wiebergeburt gewann, fchritt fie, ihrer felbft fich bewußt geworben, ber Erfüllung ihrer großen, über die Marten bes Baterlandes binausreichenden Miffion entgegen. Das begriffen anfangs Die Munchner felbft, bas begriffen bie übrigen Deutschen nicht fo bald. Wie Die Donaulanber,

ber beutiche Rorben fur alle Entwidlungsphafen ber Biffenichaft, fo wurde Munden ber Schoof fur alle ber bentithen Runft; Die wiberftreitenbften Glemente verbanden fich unter ber Mitficht eines Meifters, mit bem tros alles Gifere fein irbifcher eine Ronturreng aushalten fann, gur Berborbringitig einer neuen Belt, die Romantif ber Malerei und bie Rlafficitat ber Baufunik. - Muffif und Rationalismus, Conferbatismus und Liberalismus. Die utweltlichen Giganten bes Cornelius, Die Beiligen bes Beinrich von Beg, Die Rürften Schmanthalet's, wirften einander gur Bollbringung eines großen, neuen, unentbedien Bieles in bie Banbe, und überall war es nicht bie Rud: ficht auf form und Diobe, fondern ble Begetfterung für bie Idee, woburch in jebem Rreife Bollenbetes entftand. Alle Rithtungen abet, fo Wenige bieß auch abnten, muffen endlich jufammentteffen in ber Abnung einer Runft, Die meber flaffifch, noch romantisch, fonbetn bas fein wirb, was bie Runft flets in ben Epochen ihrer Bluthe fur ihre Beit war und fein muß, - namlich eine burchaus moberne, eine folche, (fugen wir, um nicht migverftanben gu merben, bingu) bie auf bem Gipfel ber 3beenhobe ber Beitgenoffen ftebenb, ben gangen menschheitlichen Gehalt ber Epoche gusammenfaßt, und baburch für alle Beiten bleibt, baß fie in ber Gegenwart bas geiftige Miteigenthum eines Jeben ift. Bir wiederholen es gefilffentlich, bag wir bie Unfange einer folden Runft nur in bem Boben ber Rationalität, wenn auch nicht in bem feubaliftifchen feben, bag wir barin die einfache und naturliche Lofung aller Biberfpruche ertennen, welche jenen, bie blog einfeitig bewundern, ober verbammen, ober verzweifeln, zur Beit noch unvermittelbar erfcheinen. Und gemig wirb, fowie in Munchen fich endlich eine mabrhaft moberne Runft in poller Bebeutung biefes Wortes aus ben bereits abgefchloffenen Beftrebungen und Richtungen wird entwideln muffen, auch ber Bolfecharafter mit bem artiffifden Charafter ber Stabt einft noch jum ichonen Bangen verschmelgen, fo foroff fich auch noch zur Beit beibe entgegenfteben mogen. Darum rebe man pon feiner bloß baierifthen Runft; bie Runft ber europaifthen Denfchbeit ift's, bie bier ihren Anfang genommen, aus Geschichte, Religion, und mas bas Bichtigfte ift, - aus Bewußtfein. Die Entwidlung bes Menfchengeichlechts ichreitet leife und unmertlich, aber um fo ficherer ftete voran, und feine Macht auf Erben vermag fie aufzuhalten ober rudgangia zu machen; fie vermandelt felbft bas Wiberftrebende in Forberniffe, und bas Tobte benutt fie nur ale Dammerbe; bas ift unfre hoffnung und unfer Glaubensbefenntnig, wenn irgend Jemandem baran gelegen fein follte, es zu erfahren; — wir glauben an einen beiligen Beift und hoffen auf eine Butunft, wie Leffing fie prophetifch verfunbigt bat. "Und fie wird tommen, bie Beit bes neuen Evangeliume", bes Evangeliums ber Bumanitat!

Doch laffet uns jest einen Blid auf Münchens Geschide vom Ursprung bis in bie neuefte Beit werfen, und bann bei einer Runbschau fammilicher bort entstanbener Runftschöpfungen im Detail wieber auf bie oben ausgespros

denen Goffnungen gurudtebren; fo wird fich bas Charafterbilb ber merfmurbigen Stabt in voller Alarbeit vor uns entwicken.

Dit Bestimmtheit wird Runchen erft gur Beit Beinrichs bes Lowen in ber Wefchichte genannt. Schon fruber ermabnien wir, wie Ludwig bas Rind bem Bifchof Balbo von Freifing gur Beftreitung ber Bautoften bes abgebrannten Freifinger Domes ben Gof Bobring gefchentt. Die gunftige Lage Bobrings bestimmte bie Freifinger Bifcofe, bafelbit eine Brude, eine Mingfatte, ein Bolibaus und eine Galanieberlage anzulegen; Otto ber Grofe, Blichof von Freifing, erhielt von feinem Stiefbruber, Raifer Konrab, 1140 für Salzbandel und Mungftatte einen ansichlieflichen Freibrief, woburch bas herzogthum nicht unbebeutend benachtheilt marb. heinrich ben Bimen verbroß biefer Zwang auf eignem Boben, und fo überfiel er 1158 Bobring, gerftorte ben fleden und bie Brude und brachte bas Calz eine Ctunbe aufwarts an ber Ifar nach bem Dorflein "Munichen", wo er Bollhaus, Brude, Dungflatte und Salznieberlage grundete. Auf bie Rlage bes Bifchofe Otto erfolgte ber Befcheib, daß ber Gergog ihm ben britten Theil ber Ginfunfte überlaffen follte. Bald barnach wuchs ber fleine Ort beran, icon im Jahre 1164 batte Den= den eine burgerliche Berfaffung. Unter Bergog Dtto, bem Erlauchten, traten 1234 zu Munchen alle Bischöfe Baierns zusammen; 1259 beging beffen Cochter Elifabeth, Die Witme bes beutschen Ronias Ronrad, Die Mutter Ronrabin's, hier ihre Sochzeit mit Meinhard, bem machtigen Grafen von Gorg und Aprol. Als nach bem Tobe Dito's bes Erlauchten Baiern unter beffen Sobme getheilt wurde, mablte Ludwig ber Strenge, ber Satte ber ungludlichen Maria bon Brabant, Munchen, wo er fich eine Burg - "ben alten Bof" - ju fei= nem Fürftenfit erbaute. Da wuchs bie Stadt icon beran; noch ichoner in ben Tagen Ludwig's bes Baiern, ber es ben maffren Burgern bantbar vergalt, wie treu fie, bie Sauerbacker bor allen, in ber Ampfinger Schlacht fur ibn geftritten. Bon ihm fammen ber Schrannenplas und ein neuer Bau ber Burg; er gab ber Stadt ben wichtigen Salzzoll, und, ein treuer Afleger ber jungen Bluthe bes beutschen Boltsthums, Rechte und Gefege, auf beren guter Grund= fefte fich , fefter ale die neuen Ringmauern , die die erweiterte Stadt umgurte= ten, ber Bau ber burgerlichen Freiheit erhob. Unter bes eblen Raifere Rach= fabren nahm Munchen immerfort zu. Bergog Siegmund, bon bem bie Chronit erzählt, wie wohl ihm war "mit schonen Frauen und weißen Tauben, Pfaffen und Meerschmeinlein", baute von 1468 bis 1488 fatt ber fleineren alten bie große neue Liebfrauenfirche. Unter Albrecht V. begann für Dumchen eine neue Mera, ein Borfpiel ber gegenmartigen, eine Mera bes geiftigen Lebens, - Runft und Biffenfchaft begannen an feiner Seite zu herrichen, bie Bibliothet, die Schat= fammer, ber Antifenfaal, Die Ballerie find Albrechts V. Stiftungen, welche Wilhelm V. treulich pflegte, unter beffen Berrschaft bas Rolleg und die Rinche ber Befuiten 1583-1591 und die Maxburg entstanden. Maximilian, (ber erfte Rurfürft) erhaute Die weitläuftige neue Refibeng, auf fein Gebeiß ichuf

M. 1.

Beter Canbib allenthalben Denkmale, welche bie Bewunderung ber Beitgenoffen erregten, und noch beute bem Reifter unfere Achtung erhalten. Wohl litt auch Dunchen unter ben Drangfalen bes 30jabrigen Rrieges, - 1632 gog ber Bort ber beutschen Glaubensfreiheit, Schwebens Belbenkonig Buftab Abolph, als Sieger in die Hauptstadt jenes Kürsten ein, ber mit ber glübenb= ften Begeifterung, wie mit eberner Treue und Ausbauer fur bie Erifteng bes Ratholizismus in Deutschland focht. Maximilian I. ftellte, bis zum letten Augenblide an feinem Werte fchaffenb, Altbaierne biftorifch = religiofen Cha= rafter feft, ber in Dunchen wie im Brennpuntte zu ertennen ift und felbft burch eine Magregel wie die ber Rlofteraufhebung weber in Wefen noch Form verandert merden konnte. Nirgends anderswo in Deutschland entfaltet ber romifche Ratholizismus feine gange impofante Bracht und Majeftat wie in Munchen; ber beitre Boben ber Sinnlichfeit, ben er überwölbt, mar frucht= bar, daß in unseren Tagen die Bunderwerke ber Runft baraus feimen, bluben und reifen konnten. Wie die Religion mit ber Geschichte bes Bolkes gufammen= muche, murbe biefem bie Beichichte jugleich beilig, und fein Stolz vertheilt fich auf die unbeflecte Reinheit feines von ben Batern ererbten romischen Glaubens und auf die Erhaltung ber Sitten und Brauche ber Bater, auf ben Mamen: Altbaiern; wenige beutsche Bolfestamme haben fich fo unvermischt behauptet, und wenige machen fo eifrig, es zu bleiben. Doch gurud zu unserer biftorifchen Stigge, Die - wie man fieht - weniger bas Berhaltniß ber Befchichte ber Stadt zu jener bes Landes umfaffen, ale vielmehr bas allmählige Bachetbum ber erfteren verfolgen follte. Unter Lubwig bem Strengen mar bie bereits in vier Biertel getheilte Stadt noch auf ben engen Raum zwifchen bem Thalbrudthor, (wo jest die Baffage bes Rathhaufes) und bem oberen Thore (mo jest ber Gafthof zum ichmarzen Abler), - zwischen bem Schwabinger Thor (mo jest ber Bafthof zum golonen Sahn) und bem Senblinger Thor (bamale am Unfang ber Senblinger Strafe, mo'fpater ber Ruffinithurm) befdrantt. 400 Jahre fpater batte fie faft ben völligen Umfang wie zu Unfang biefes Jahrhunderts, bevor die ichonen neuen Quartiere fich erhoben. Rurfürft Ferdinand Maria erbaute bie hoffliche ber Theatiner zum beiligen Cajetan, Maximilian Joseph III. grundete Die Afademie ber Biffenschaften, Karl Theodor erbaute bie alte Gallerie im hofgarten und ließ burch Rumford ben englischen Garten anlegen. Bon Maximilian Joseph IV. (nachher als Ronig Max I.) batirt bie neue freundliche Bhufiognomie Munchens; was er fur Munchen gewirft, lebt noch in allen Bergen; die frischen Rrange, mit welchen ibr fein Stanbbild geschmudt findet, befunden ausbrudevoller als alle Worte, was er feinem Munchen gewesen, - ein Bater, ber feinen Rinbern achte Liebe nicht burch Bergartelung, ber fie ihnen burch die koftbarften Ballabien, die er ihnen übergeben tonnte, burch bie Berfaffung und burch bie Aufflarung, beweifen wollte. 3hm war bie Majeftat, beren Bflichten er treu erfüllte, bas fuße Recht bes Bertrauens, und dieß wohlverdiente Recht genoß er in vollem

Maaße. — Bas München König Ludwig I. verbankt, steht euch vor Ausgen, wie ihr die prachtvollen neuen Straßen durchwandelt und vor den Tempeln sinnend verweilt, die er der Kunst, der Bissenschaft und der Religion erbaut.

Laft uns, ba wir Munchens Aunstbenkmale beschauen wollen, zuerft bie ber Bergangenheit angehörigen betrachten, und uns bann erft zu jenen wensben, auf beren Schöpfung bie Neuzeit ftolz ift.

Buerft besuchen wir die Frauentirche, beren Erbauungezeit wir bereits ermabnten; eingeweißt marbe fie am 14. April 1494. Dies Gottesbaus ift gang aus boppelt gebrannten Badfteinen im fpateren altbeutschen Styl erbaut, und entbehrt in feinen Augenfeiten aller jener Bierrathen, Die wir fonft bet beutschen Rirchenbauwerken antreffen, und bie aus benfelben ben Einbrud von Leichtigfeit, Rubnheit und Majeftat fur und erwirten. Die Rirche mißt 336 Ruß in ber Lange, 180 in ber Breite, 230 in ber Gobe bis jum Birft bes Daches, die beiben vieredigen Thurme, welche fich an ber weftlichen Seite ber Rirche erheben und oben burch geschmacklose Ruppeln geschloffen werben, find eben fo boch, als bie Rirche lang. Das Innere enthalt brei Schiffe mit 22 Bfeilern, Die Rapellen fteben in gleicher Bobe mit ben Schiffen; 30 Fenfter , jebes 70 Ruf in ber bobe meffenb , prangen mit Glasmalereien aus bem 15ten und 16ten Sabrbundert. Des Baumeiftere Rame ift unbefannt, ben Ramen bes Meifters, welcher bie Maurerarbeit leitete, bewahrte eine Schrift unter feinem Bilb am füblichen Bfeiler bes Orgelchores, 3brg Gantoffer von Baflbach (+ 1488); ein anberes Bilb ftellt ben Bimmermeifter vor, ber ben Dachftubl ber Rirche fo fünftlich fertigte, bag er einen gezimmerten Balten binterließ, ber bort noch fehle, ohne bag ju gewahren fei, mo. Gin andres Bahrzeichen ift bie marmorne Fußstapfe im Bflafter unter bem Orgelchore; von biefem Standpuntte aus ift feines ber 30 Genfter zu feben. Die Rirche bewahrt bie Bebeine bes beiligen Benno, ben Munchen als Schuppatron berehrt, ben Karbinalsbut bes befannten Wiener Bifchofe Meldior Clefel (eines Burgerfohns aus Munchen), die Turtenfahne, welche ber Rurfurft Dax Emanuel bei Griechisch Weißenburg gewann, alte Chorftuble (bom Enbe bes 15ten Jahrhunderts), und mehre Gemalbe, beren Runftwerth im Durchschnitt nicht boch angeschlagen werben fann.

Das intereffanteste Kunstwerf im Innern ber Kirche ift bes Kaifers Lubwig, bes Baiern, Monument, bas sich unter bem burch ben Kursfürsten Max I. erbauten Triumphbogen erhebt. Gben berselbe ließ jenes Monument, bessen Errichtung schon Albrecht V. und Wilhelm V. beschlossen hatzten, nach dem Entwurf seines Hofmalers Beter Candid von Brügge, durch den Bildhauer und Erzgießer Johann Krumpter von Weilheim 1622 ausstühren. Bier gewassnete Hüter aus Erzguß umgeben knieend einen Sarg von dunkelrothem Marmor; zwischen ihnen stehen die Erzbilder Alsbrechts V. und Wilhelms V.; auf einem Kissen liegt die Krone, zwei sitzende

weibliche Geftalten tragen Scrpter und Reichsupfel, Schilb und Schwert. Auf bem obern Sims fieht die Inschrift:

Ludovico. Quarto. Imperatori. Augusto. Maximilianus. Bavariae. Dux. Sac. Rom. Imp. Elector. Jubentibus. Alberto. Quinto. Avo. Guilielmo. Quinto. Parente. Posuit. Anno. Sal. M. D. C. XXII. Durch Deffnungen, Die im Marmor ausgebauen, fleht man einen Stein mit Sochreliefe, welcher einft wohl die Kurftengruft bebedte. Die Godreliefe ftel= len ben Raifer Lubwig im Rronungsornat auf bem Throne unter einem bon Engeln gehaltenen Balvachin, einen alteren Mann und einen Jungling vor, welche fich bie Gand reichen; beibe Geftalten, welche gemeinbin als bie ber Rniferin Beatrix und Stephans mit ber Baft gelten, balt E. Forfter (in feiner Befchreibung Munchens\*) fur bie Bildniffe bes Bergoge Ernft und beffen Sohnes Albrecht (Des Baters Sigismunds, welcher bie Frauenfirche erbante) und bezieht bie Bebeutung ber Darftellung auf beren Berfohnung nach bem burch ben Mord ber Bernauerin entbrannten Kriege. Die irbifchen Refte bes großen Raifers ruben mit jenen feiner Gattin Beatrix, Stephans mit ber Baft, Ernft's und feiner Gattin Glifabeth, Siegmunds, bes Rirchenerbauers, Albrechts IV. und Runigundens, Ernft's II. (Erzbischofs zu Salburg) und Bilbelme IV., Die Rurfürft Dar I. 1622 in einem großen Sarge vereinigte, in ber alten gurftengruft (vor bem Chorgitter), in welcher auch Albrecht V., Ferdinand, feine Tochter, Johann Frang, Albrechts VI. Sohn, beffen Tochter Maria Renata, und Karbinal Philipp (Bilbelms V. Sobn) beigefest murben.

Bir verlaffen jest die Franenkirche und besuchen die ehemals den Jesuiten gehörige hoftirche zu St. Michael. Bolfgang Müller erbaute fie mit aller Bracht der Dimenstonen und Ornamente, welche damals auf Aosten des guten Seschwades herrschte, unter Herzog Bilhelm V. 1583—1591. Der Umsstand, daß der Thurm noch während des Baues (1590) einstürzte, mag mohl später die Sage veranlaßt haben, welche man noch heute dem Fremden erzählt, wenn dieser über die Breite des kühn gesprengten Gewölbes staunt, daß nämslich der Melster, nachdem sein Wert vollendet war, in der Airche eines Morgens ein sürchterliches Krachen gehört, und in Verzweislung besorgend, daß der ganze Bau einstürzen werde, heimlich entslohen sei. Die Faqade der Kirche ist von oben die unten mit marmornen Fürstenstatuen und zwischen den Thozen mit einer Erzgruppe: St. Michael, den Fürsten der Sölle bestegend, gesschmudt.

Im Inneren ber Kirche überrascht ben Kunstfreund ein herrliches Bert Thorwald sen's, bas marmorne Monument des Gerzogs Eugen von Leuchtenberg. Auf dem hohen Sodel sieht man zwei Genien (von Maher), die eine Tafel mit folgender Inschrift tragen:

<sup>\*)</sup> Dunchen. Ein Sanbbuch fur Frembe und Ginheimische zc. von Dr. Ernft Borfter. Dunchen, in ber literarifch artiftifchen Anftalt.

## HEIC. PLACIDE. OSSA. CVBANT. EVGENII. NAPOLEONIS.

REGIS. ITALIAE. VICES. QVONDAM. GERENTIS.
NAT. LVTET. PARISIOR. D. III. SEPT. MDCCLXXXI.
DEF. MONACHH. D. XXI. FEBR. MDCCCXXIV.
MONVMENTVM. POSVIT. VIDVA. MOERENS.
AVGVSTA. AMALIA.

MAX. IOSEPH. BAV. REGIS. FILIA.

Auf biesem Sociel steht vor ber Pforte bes Grabes ber Herzog, als Gergs, nacht, nur die Toga auf der Schulter und um die Lenden, den Lorbeerfranz in der gesenkten Rechten, die Linke auf dem Herzen, zu seinen Küßen die Wassen. Seines Lebens Wahlspruch, den Schlüssel zu seinem Charakter, verkünden die Worte über seinem haupte: "Honneur et sidelite!" Alio, zu seiner Rechten sitzen, schreibt seine Thaten auf ihre Tasel, zu seiner Linken umschmiegen sich traut die Genien des Todes und des Lebens (der Unsterblichkeit.) — Unter bem Chore besindet sich die zweite Fürstengruft, in welche geheime Treppen von den ersten Seitenaltären hinabsühren. In dem Todtensaale ruhen außer mehren anderen sürstlichen Personen Wilhelm V. und seine Gattin Kenata, Maximilian I. und seine beiden Gemahlinnen, Naximilian Philipp und seine Gattin. —

Die Michaelistirche scheint uns von allen alteren Kirchenbauten Mundens insosern die interessanteste, als der Charafter ihrer Struktur und ihrer Ornamente uns lebhaft in die Zeit ihrer Erbauung zurud versetzt, deren Einsluß im Bolke, wie wir bereits früher erwähnten, noch immer nicht zu verkennen ist. Die verschwenderische Pracht und das blendende Schaugepränge, womit die klugen Jesuiten den Nitus umgaben, dessen herren sie mehr als Diener waren\*), könnt ihr auch heute noch in jener Kirche gewahren, bei den Hochämtern sowohl, als vorzüglich am Abende in der Charwoche, wenn das große im Sonnenschimmer zahlloser Lampen glühende Kreuz wie ein Meteor vor dem Hochaltgre vom Gewölbe herniederschwebt, während die erschütternben Gesänge Palestrina's und Pergolesi's wie Stimmen aus einer andern Welt in den weiten Räumen schallen.

Die Hoffirche ber Theatiner zum heiligen Cajetan wurde unter Berdinand Maria durch den italienischen Meister Agostino Barella erbaut, 1675 eingeweiht, und 1767 infosern vollendet, als die Façade bis dahin ihres Ausbau's geharret hatte. Der Baustyl ist jener der geschmacklosen Versichnstelung aller antisen Ordnungen. Unter dem Musikore (hinter dem Hochaltare) besindet sich die dritte Fürstengruft, in welcher Fexdinand Maria und seine Gemahlin Abelheid, Max Emanuel, Kaiser Karl VII. und seine Gattin Amalia, Maximilian Joseph (III.), Karl Theodor, und die Familien

<sup>&#</sup>x27;) Bei Cinweihung ber Kirche 1597 ließen bie Jesuiten vor berfelben eine gestliche Komobie aufführen: Die Beflegung ber höllischen Heerschaaren burch die himmlischen, wos bei nicht weniger als 900 Studenten mitspielten.

jener erlauchten Tobten ruben. In ber Rirche intereffirt ben Runftfreund ein fcones Relief von bem frommen Bilbner Konrad Cherhard, (ein Ro-nument ber 1821 verstorbenen Brinzeffin Josepha), — in ber Safriftei eine Grablegung von heinrich hef.

Die älteste Kirche Münchens, die Betersfirche, verdankt ihre jetzige gesichmacklose Gestalt der Renovirung vom Jahre 1607; ebensowenig bieten die übrigen älteren Kirchen Münchens, sast nur mit Ausnahme der dem griechischen Ritus eingeräumten St. Salva torsfirche, in Bezug auf die Architektur Interesse, welche kaum über das 17te Jahrhundert hinausreicht. Dem Alter der Stiftung nach reihen sich an die der Beterskirche jene der Heiligen-Geistlirche, der Jakobskirche (welche einst den Clarisserinnen gehörte), der Salvatorskirche, der herzog-Spitalkirche und der Hoffavelle in der Maxburg.

Indem wir uns jest ben übrigen Gebäuden aus Münchens Borzeit zuwensben, begrüßen wir zuerst bas seit 1833 wieder hergestellte, mit Fresten und Bildfäulen gezierte alte Ifarthor. Rur die Grundsormen besselben sind uns aus ber Bergangenheit übrig geblieben. Nunmehr steht es als ein Gebächtnissmal Ludwigs bes Baiern, der es gegründet haben soll; ein dreisach gethürmter, nach allen Seiten hin offner Bau. Auf dem Friese über den bstlichen Eingansgen hat Bernhard Neher den Einzug Ludwigs des Baiern in Münchennach seinem Siege über Friedrich den Schönen bei Ampsing al fresco bargezstellt. Ueber den Seiteneingängen zeigen sich die heilige Maria ("patrona Bavariae") und der heilige Benno (gleichfalls Fresten von Neher), und zweit Steinbilder St. Georgs und St. Michaels, von Konrad Cherhard.

Bon bem "alten Sofe", ben Lubwig ber Strenge 1253 erbaute und Lubwig ber Baier 1327 aus ber Afche erhob, find nur noch wenige Refte übrig. - Die "Gerzog = Marburg" erbaute Wilhelm V. 1579. Die jest fogenannte "alte Refibeng" ftammt aus ben Tagen bes großen Rurfurften Daximi= lian I., ber ben weitläuftigen und im Beitalter bes Erbauers weit gepriefenen\*) Bau noch als Bergog begann und burch Beter Canbid, (von welchem auch bie zum Gebachtniß ber Brager Schlacht am weißen Berge errichtete Darienfaule auf bem Schrannenplat) ausführen ließ. Die alte Refibeng, welche nun von bem neuen Ronigsbau und ber neuen Refibeng am hofgarten umichloffen ift, bat ihre mit allegorischen Stanbbilbern und komen geschmudte gagabe gegen bie Refibeng: und Schwabinger : Strafe ju und umfangt vier große Bofe, ben Raiferhof, ben Ruchenhof, ben Rapellenhof und ben Brunnenhof, in welchem nich ber icone Brunnen mit bem Erzbilbe Otto's von Wittelsbach, umgeben bon ben pier Glementen, ben vier Sauptfluffen Baierns und Tritonen und Seegeschöbfen, ein Bert Beter Canbib's, befindet. In ber Balle gwischen bem Brunnen- und bem Rapellenhof wird ber an einer Rette gefestigte Stein

<sup>\*)</sup> Guftav Abolph brudte seine Bewunderung biefer Residenz durch ben Bunsch aus, mat's möglich, sie auf Balzen nach Stockholm versetzen zu können, wie er Munchen im Bezug auf den oben Boden einen goldenen Sattel auf einem magren Bferbe nannte.

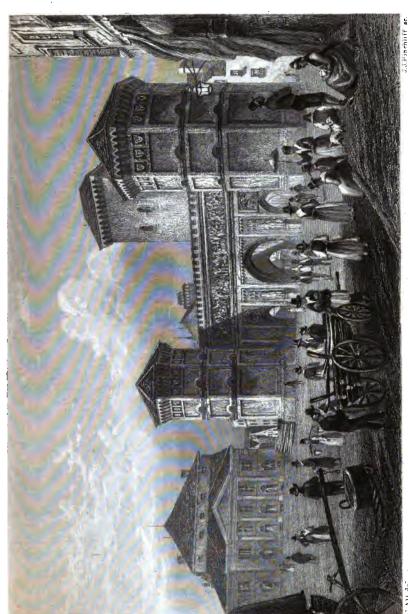

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

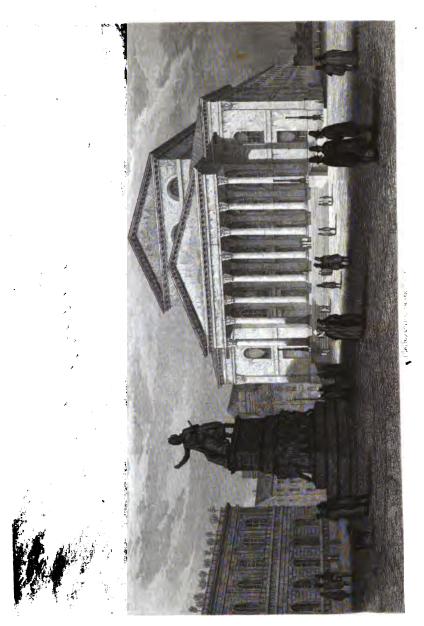

KINKELANIK IN KITALEHIM.

PUTCH LICENS

ASTGR, LENGE AND TILDEM FORE ASSESSE R gewiesen, bessen Gewicht die Insarift auf 364 Bfund angibt, welchen Gerzog Christoph mit Leichtigkeit von der Erbe aushob und schleuberte, beßgleichen seht ihr an der Wand die drei Nägel, (den höchsten 12 Schuh von ber Erbe,) die derselbe Fürst im Sprung "mit seinem Fuß herab thet schlagen". In dem "Grottenhof", bessen bizarre Dekorirung durch Muscheln und lebhaft in die Zeit zurückversetzt, da hier das Residenzgartchen war, sehen wir einen Berseus in Erzauß.

Die inneren Raume ber alten Refibeng umfaffen bie prachtvoll eingerichteten Raifergimmer Rarle VII. und feiner Bittme Amalie, (ben Thronfaal, ben Audiengfaal fur bie Befanbten, die grune Ballerie, bas Schlaftabinet, bas Navoleon bewohnte, bas Spiegelkabinet und bas Miniaturenkabinet,) ferner bie fogenannten "ichonen Bimmer" (bom Ronig Max eingerichtet), bann Die einst von bem Rurfürsten Rarl Theodor bewohnten Kurftenzimmer, ben Berfulesfaal, Die folnischen Bimmer, ben Bartichiersaal, Die Ronferengzimmer, Die papftlichen Zimmer (welche Bius VI. 1782 bewohnte), ben ichwargen Saal, die "reiche Rapelle", (welche Rurfurft Max I. 1607 erbaute und alle feine Nachfahren bereicherten, - ben Aufbewahrungeort gablreicher Reliquien und Schate, worunter bie rechte Gand Johannes bes Taufers und ber Sausaltar ber Ronigin Maria Stuart), bas gleichfalls vom Rurfürften Max erbaute Antiquarium, (einen 336 Fuß langen und 45 Fuß breiten Brachtsaal) und bie von Albrecht V. gegrundete Schapfammer (worin bie Rronen bes Raifere Beinrich bes Beiligen und feiner Bemablin Runigunde, bes Raifers Rarl VII. und Amaliens, bes Ronigs und ber Ronigin).

Bon ber alten Residenz wenden wir uns zunächst zu dem neuen König & bau, mit dessen Beschausug wir wohl mit Fug die Betrachtung der durch König Ludwig entstandenen neuen Münchner Kunstwelt eröffnen. Leo von Klenze vollendete diesen Bau, dessen Außenseite ebenso sehr durch großartige Einsachheit und Wirfung der Masse imponirt, als das Innere durch Bedeutssamfeit und Mannigsaltigseit überrascht, im Jahre 1835. 430 Fuß in der Länge mißt die dem Max = Josephs = Plate zugekehrte, dem neuen Postgebäude gegenüberliegende Façade, 105 in der Höhe; die Bekleidung derselben in Quadern gibt ihr den Charakter edler Solidität, über dem im Rusticostyl erbauten Erdgeschosse erhebt sich das erste Stockwerk mit einer jonischen Bilastersordnung, über der Mitte desselben — in einer Länge von nur 220 Fuß — das zweite in korinthischer Ordnung, auf diesem sind Terrassen; drei Thore führen von der Pronte in den berrlichen Bau.

Im Erbgeschoffe betreten wir links bie mit Fresten Julius Schnorr's aus bem Nibelungenliede geschmudten Sale. Im Eingangsfaal stellte Schnorr ben Dichter selbst, die hauptpersonen und die vier hauptmomente der Dichtung dar, im Saal ber hochzeit führte er die wichtigsten Momente aus Siegfrieds Leben aus, hauptsächlich jene, welche sich auf Chriempilden beziehen. Dem britten Saal eignet ein Bilderchclus, beffen Kern der

Berrath, dam vierten die Dankellung der Kache, dem fünften Zimmer endlich eine Reihe von Gemälden, durch welche sich das künftlerische Genze vollständig abschließt und in sich abrundet. —

Das erfte Stodwerk, ju moldem zwei Marmortreppen hinanführen — (bas Stiegenhaus ichmuden bie allegorischen Gestalten ber acht Kreise Baierns von Schwanthaler) —, enthält bie Gemächer bes Königs und ber Konis

gin. Wir beginnen mit Beschauung jener bes Ronigs.

Das Bornimmer bes Ronias bebuten Rife Anteros und Remefis (Rarpatiben von Schmanthaler). Der Coclus bes Argonautenzuges (nach Rompoficionen Schmanthaler's) fcmuft es in Enfauftit, - bas zweite Borzimmer ein Cyclus entauftifcher Dalereien (nach Schwanthaler von Silten fperger und Streibel) nach Befiod's Theogonie. Der Service = Saal enthalt Decten = und Banbgemalbe (bie erfteren al frosco, bie letteren entauftifch) ju homer's hymnen nach Beichnungen Schnorr's von hilten= fperger, Fr. v. Dlivier, Streibel und &. Schulg. Fur bie Bracht eines Thronsagles eignete fich fein wurdigerer, berrlicherer Stoff als bie Befange Bin bar's, -- biefe Aufgabe vollgenugend auszuführen fein geringerer Meifter als Schwantbaler; Die Reliefs bes friefes ftellen Die olympifchen. pothifchen, ifthmifchen und nemeischen Sviele vor, jewe an ben Banben bie Mythen bes Berfules, Achilles, Jason und ber Diosfuren. Der Speifefaal prangt mit lieblichen Darftellungen ju Ungfreon, (nach Zeichnungen Cl. Bimmermann's, al fresco und entauftifch ausgeführt von Unichus und Dilfon). Das Empfangzimmer enthält 24 Darftellungen aus Aefchylus (nach Schwanthaler's Rompositionen von Schilgen), bas Arbeitszimmer 21 aus Sophofles (nach Schmanthaler's Rompofitionen won Rodel und Sanfon), bas Anfleibezimmer 27 aus Ariftophanes (abermals nach Schwanthaler's Ents wurfen von Silten (verger), bas Schlafzimmer Fredfenbedenbilber und entauftifche Banbmalereien gu Theofrit von 2. Schulg, Rodel und Brudmann.

Wie in ben Gemächern bes Königs die Klassische Boefie ber hellenen, so bat die vaterländische in jenen ber Königin ihre Apotheose durch die bildende Kunst erhalten; — die beiden Borzimmer der Königin enthalten Darstellungen aus den Gedichten des Minnesangers Walther von der Rogelweibe (Fresten von Gaffen) und aus dem Parcival Wolframs von Eschensbach (Fresten von hermann). Im Servicezimmer begegnen wir unserm Bürger, dessen von hermann). Im Servicezimmer begegnen wir unserm Bürger, dessen. Für den Abronsaal der Königin wurde (in bedeutsamem Gegensas zu Vindar) Klopstock gewählt, aus dessen Den der geniale Wilsbelm Kaulbach Stoff für die vier Deskenfresten, wie aus der hermannssichlacht und aus hermanns Tod für die enkaustischen Wandgemälde nahm. Den Salon der Königin schmücken ein nach Klenze's Entwurf von Eugen Reureuther enkaustisch gemalter Fries aus Wieland's Oberon, und

enkustische Malereien von E. Förfter nach Kaulbach's Entwürfen aus anberen Gebichten Wieland's. Der Schlaffaal, besten Decke mit vier plastischen Allegorien von L. Schaller verziert ist, prangt mit 36 theils al fresco, theils enkaustisch gemalten Bilbern zu Göthe, von W. Kaulbach, bas Schreibzimmer mit 22 Darstellungen aus Schiller's Werken von Folt und Lindenschmitt, die Bibliothek der Königin endlich mit reizenden Bilbern zu Tieck von Morit von Schwind.

Die Raume des zweiten Stockwerkes find für die geselligen Freuden des hofes bestimmt. Da find der Tanzsaal mit enkaustischen Malereien (dem Chor der Musen und tanzenden Figuren) von hiltensperger und Anschütz, daneben ein Zimmer mit landschaftlichen Genredilbern aus dem Boltsleben der alten hellenen von Rottmann, der Conversationssaal mit einem Fries aus dem Dathos der Aphrodite (in Ghps von Schwanthaler), und der

Bartenfaal.

Bir verlaffen jest ben Konigsbau und wenden uns zu ber neuen Refibeng im hofgarten, beren Bronte eben biefem letteren gugefehrt ift; ber 3med biefes von Rlenze ausgeführten Baues ift, für bie bochften Feftlich= witen , Audienzen , Aufguge murbige Raume zu bieten , baber ber Charafter beffelben burchaus mahrhaft konigliche Bracht. In ber Mitte ber Fronte tritt bas breifache Bortal mit Borhalle und Gaulenbalton impofant bervor; toloffale allegorische Figuren ber acht Rreife Baierns fchmuden baffelbe. Für Die Gale bes Erbgeschoffes wurden Bilber aus ber Obuffee bestimmt; im erften Stodwerte vergierte Beter Beg einen "Siegesfaal" mit Schiachtbilbern aus ber Rriegsgeschichte ber Baiern. Drei große Gale find ber fünftlerischen Berberrlichung Rarle bes Großen, Friedrichs bes Rothbarts und Rubolphs von Sabsburg gewibmet; Julius Schnorr, ber Meifter ber Dibelungen, bat bei biefem nationalen Werk bie gange Fulle feiner Rernnatur bethatigt, Die in fubner und weiser Bemaltigung großer und maffenhafter Beschichteftoffe ibren Beruf vielleicht noch beutlicher bewährt als im Relbe ber Romantif. In bem Thronfagl, bem größten von allen, (er mißt 75 Ruß in ber Breite, 57 in ber Sobe und 112 in ber Lange, eine auf 20 Gaulen rubenbe Gallerie umgibt ibn) prangen bie foloffalen, vergolbeten Erzstanbbilder ber Abnen, Baierfürften , Pfalger und zwei Schwebenkonige aus Pfalg = Zweibruder (Bit= telebacher=) Blut; Somanthaler mobellirte fie, Stiegelmaier lettete ben Buf, die Bergoloung und Wollenbung.

So nahe ben Artaben bes hofgartens, ben Rurfürft Maximilian I. aulegte, ber aber seine ursprüngliche Geftalt schon seit 1776 verlor, bursen wir nicht versaumen, bie historischen und landschaftlichen Fresten in benselben zu betrachten, von benen bie ersteren von 1827 bis 1829 unter Cornelius' Leitung burch jungere Kunftler ausgeführt wurden; die Stoffe hatte ber König seibst gewählt. Die erste Freste (von Ernst Förster) zeigt uns Otto von Bittelsbach, im Engpasse von Chiusa bas beutsche Geer von dem Uebersall

ber Veroneser befreiend und die Reichsfahne entfaltend (1155), — bie zweite (von Cl. Bimmermann) Otto's von Wittelsbach Belebnung mit bem Berzogthum Baiern nach Beinrichs bes Lowen Fall (1175), - bie britte (von Rodel) Otto's bes Erlauchten Bermablung mit Ugnes von ber Bfalz (1225), - die vierte (von C. Sturmer) ben Ginfturg ber Innbrude bei Mühlborf mit ben barüber fliebenben Bobmen unter Ottofar (1258), - bie fünfte von (C. Bermann) ben Sieg Ludwigs bes Baiern über Friedrich ben Schonen bei Ampfing (1322), - bie fechfte (von Stilke) Ludwigs bes Baiern Raiferfronung in Rom (1328), - bie fiebente (von Giltenfperger) Bergog Albrecht III. (ben Gatten ber Bernauerin), wie er bie ibm angetragene Rrone Bohmens ablebnt (1440), - bie achte (von Lindenfcmitt) bes Landshuter Bergogs Beinrich bes Reichen Sieg über Albrecht Achilles von Brandenburg bei Biengen (1462), - bie neunte (von Schilgen) bie Brunbung bes Rechts ber Primogenitur fur Baiern burch Bergog Albrecht IV. (1506), - bie gebnte (von Gaffen) bie Erfturmung Gobesberge burch bie Baiern (1583), - Die elfte (von Cberle) Des Bergoge Maximilian I. Erhebung gur Rurwurbe (1623), - bie gwolfte (von Sturmer) Dax Emanuel beim Sturme Belgrade (1688). Bier fleinere Freeten über ben Gingangen ftellen die Erfturmung einer türkischen Verschanzung bei Belgrad durch Baiern (1717), (gemalt von Donten), bie Stiftung ber Afabemie ber Biffenschaften burch Maximilian Joseph III. (1759), (gemalt von Folt), - bie Baiern in ber Schlacht bei Arcie fur Aube (1814) und Die Ertheilung ber Berfaffungeurfunde durch Ronig Maximilian Joseph I. (1818) - (bie beiden letteren gemalt von Monten) vor; - Raulbach bat bie foloffalen Beftalten bes Danubius und Rhenus, ber Ifara und bes Moenus, fowie ber Bavaria über ben Thoren ber Gallen, Reureuther bie Baffen, Sippmann bie Blumen = und Fruchtftude gemalt. Ein eigenthumliches Gefühl übermannt uns, ba wir vor biefen geschichtlichen Freeten fteben, inbeffen ber fcblichte Landmann neben une mubfam bie Devife an ber Dede buchftabirt: "Done Geschichte bes Baterlands gibt es feine Baterlandeliebe!" und bie andre, bie koniglichen Borte: "Die Liebe meines Bolfes ift bas Glud meines Bergens und foll ber Ruhm meines Thrones fein;" — ber Begriff: Baiern verfchwinbet une in bem großen Bebanten : Deutschland! und wir mochten jenen erften Wahlspruch also umfturgen : "Ohne Baterlandelie be gibt es feine Befchichte bes Baterlandes"; - und Liebe ift nur, wo wechselfeitiges Berftanbniff, wo wechselseitiges Bertrauen, Liebe ift bie bochfte Tolerang, Die Berklarung ber im fraftigen Bewußtfein emporgeflügelten Freiheit; Die Liebes Freiheit gibt fich bin und in ben Tob, wie jener Gottliche, ber fur Alle am Rreuze ftarb. O daß das deutsche Bolt folcher Baterlandsliebe immer klarer bewußt werbe! Bie freudig wollten wir bie Runft begrugen, wenn fie biefer Liebe gange Göttlichkeit bor allen Augen entfalten, in alle Bergen einfenken konnte! Soffen wir bas Schonfte, bas Befte von bem Bunbe ber Runft mit

ber Geschichte, tragen wir nimmermube zum ftets innigeren Verftandniß beiber für's Bolt bei, und fterben wir freudig in der Hoffnung, daß jene Großen, von denen die Sage glaubt, daß sie nicht gestorben, daß sie nur im Zaubersberge dem Tage der herrlichkeit des Baterlandes entgegenharren, unsichtbar wieder hervorschreiten, als Ariegsfürsten gewaltiger Geisterschlachten, in denen dies beutsche Bolt einst die Fahne der weltbefreienden Belwerschnung schwingt.

An jene geschichtlichen Fresten reihen sich in den Arkaden des Hosgartens die landschaftlichen Rottmann's, Ansichten von Arient, der Veroneser Clause, von Florenz, Berugia, Aqua acetosa, Rom, Roms Ruinen, der Campagna di Roma, des Monte cavo, des Lago di Nemi, von Aivoli, des Monte Serone, von Terracina, des Lago d'Averno, des Golfs von Bajae, der Insel Ischia, von Palermo, Selinunt, des Tempels der Juno Lucina, von Girgenti und Sprakus, des Aetna, der Cyclopenselsen und des Theaters von Aaormina, von Messina, Reggio, der Schla und Charybbis und von

Cephalu - bagu bie griechischen Bilber, hiftorische Genrebilbert

Unmertlich find wir an jenen landschaftlichen Freeten vorüber zu bem Lotale bes Runftvereines und fomit auf einen Standpuntt getommen, von meldem fich bie Runft frei und felbftftanbig aus bem hintergrunde beftimmter Bwede hervortretend zeigt. Gier in bem Runftverein find es vorzuglich bas Benre und bie Lanbichaft, welche fich uns bemertbar machen; indeffen tragen auch diese beide noch immer fo beutlich ben Charafter ber Munchner Schule (wenn es überhaupt erlaubt ift, eine bestimmte Beiftesrichtung mit bem Worte : Schule zu bezeichnen) an fich, bag wir nicht umbin fonnen, biefe bier mit ein paar Strichen gu ffiggiren. Durchweg ift es bei ben Werten ber Muncher Runftler bie Ibee, beren Berrichaft fich auf bas Gemaltigfte fundgibt und geltend macht, und bemaufolge ber Charafter, welcher, neben ber Schon= beit, nicht felten über fie triumphirt, Die einheitlicher Bollendung ber Rom= \*\*\* position, welche erftrebt wird. Man fieht, bag nach diesen Bramiffen bier an feinen Stillftand, gefdweige gar an Rudichritte zu benten ift, wie folche alfobalb fich einstellen, wenn irgend eine einseitige Manier bewußt ober un= bewußt fich als Norm feftgeftellt. In Munchen behaupten fich die Individuali= taten ber Runftlernaturen, behauptet jebe, ob fie auch in Auftrag ichafft, ihre Gelbftfanbigfeit auf eine Beife, por ber ihr Refpett haben mußt, und obwohl fich fo viele bedeutende und hervorragende Meifter in Munchen neben einander fanden und auch jest noch finden, so ist boch von einer Nachahmung derselben burch bie beranwachsende Generation um fo weniger bie Rebe, als jenen unter berfelben bereits Chenburtige beranftrebten. Man braucht bier nur einen Ras men zu nennen, ber zwar nicht fo alt wie ber eines Cornelius ift, aber biefen faft icon erreichte, ben Namen Wilhelm Raulbach's, beffen Genius man als einen ber originellften in bem großen noch feineswegs abgefchloffenen Entwicklungspro-Beffe ber neueften beutichen Runft bezeichnen barf. Mur bei folcher unbefchrantter Greibeit, in welcher jebe Individualitat Die Rreise ihres Schaffens immer weiter

um fic ausbeinen kann, ist die Bollenbung erklärbar, welche jede ber verschiesbenartigsten Richtungen, die fireng religibse wie die fireng historische, die romanstische wie die landschaftliche, exeicht. Wir eilen jest zu den zwei Tempelu, welche ver König Ludwig der älteren Kunft erbaute und durch Werke der neuesben murdig ausschmucken ließ, zu der Gloptothet und zu der Bin akothet.

Die Gluptothet fteht auf bem Ronigeplage, brei breite Stufen fubren' gu bem von 8 jonifchen Saufen getragenen, mit einem Biebelfelbe getronten Bortifus binan, an welchem zu beiben Geiten bie Fronte bes im Biered gebauten Runfttempele fich fortfest. Jebe Seite berfelben enthält ftatt ber Genfter brei Difchen mit Statuen; ben Broed und bie Bebeutung bes Gebaubes ipricht bie toloffale Gruppe im Giebelfelbe ans, Ballas Ergane, umgeben von ben personisicirten Zweigen ber Sculptur (nach Rlenge's Angabe und Bagner's Entwurf von mehren Bilohauern ausgeführt). Zwei Inschriften im Beftibul verfunden bie Jahre, in welchen ber Bau begonnen (1816) und vollenbet warb (1830), und die Ramen ber Meifter, welche auf bes Ronige Befehl (ber noch als Reonpring bas Wert anfing) bie Architettur und bie Ausschmuckung ber Räume durch Fresten übernahmen (Beo bon Rlenze bas erfte, Beter bon Cornelius bas lettere); von Schwanthaler find bie Reliefs. Aus bem Beftibul treten wir in ben agmetischen Saal, in welchem Werte altageptischer Runft und römifche Nachbildungen berfelben, wie mehre indifche Bildwerke aufgeftellt find; aus biefem in ben Incunabeln=Saal, welcher Reliquien beralteften griechischen und etrurifchen Runft enthalt. An biefen reiht fich ber Megineten= Saal, wo wir bie von einer Befellichaft beutscher und englischer Runft = und Alterthumsfreunde 1811 auf Alegina gefundenen Sculpturen feben, welche, aus ber Beit vor Phibias ftammend, die Giebelfelber bes bem Beus Banbellenios geweihten Tempels fchmucten; bie Reftaurtrung biefer Marmorbilber verbankt man Thormalofen. Der Apollofagl enthält nebft mehren anbern Aunstwerken bie fruber unter bem Ramen ber barberinischen Duse bekanmte toloffale Statue bes Apollo Citharodus aus pentelifchem Marmor, - ber Bacchus-Saal ben berühmten barberinifchen Faun, Die Leutothea, ben Baun Windelmann's, ben Faun mit bem Fleden, eine Benus, eine Ceres u. f. w., ber Miobidenfaal ben herrlichen, bewandernswerthen Torfo bes Miobiden, ben fterbenben Miobiben , vie Debufa Rondamini , eine Benus von Rnibos , zwei toloffale Buften : Minerva und Roma. Aus bem Miobibenfaale treten wir in ben Götterfaal, welchen Cornelins mit feinen gewaltigen Fresten fcmudte. Der gange Gottermuthos jenes Junglingevolles, bas fich bie bochfte Bolltom= menbeit feiner Götter nur in ber vollfommenften Menfchlichfeit benten tonnte, umgibt und bier, beberricht von bem alteften Eros, bem Orbner bes Chaos, Gem Banbiger und Biloner ber roben Glementarfrafte ju Gefittung. Gine Borballe mit Fresten (nach Cornelius) aus bem Mythos bes Prometheus führt in ben trojanifchen Saal, mo Gornelius bie hauptmomente und bie reichen Bergweigungen bes Sugenepelus vom trojanischen Ariege in mabrhaft

tiunischen Fresten bargestellt. Aus bem trojanischen Saale treten wir in ben Geroensaal, in bessen Mitte die Statue Iasons, dann die itonischen Alexansbets bes Großen und Nervo. Im Romersaale sind ausschließlich Werke romisscher Kunst (eine reiche Sammlung von Busten, Canbelabern, Alkaten, Sarstophagen n. s. w.) aufgestellt: Der Saal der farbigen Bildwerke enthält eine schöne Wosait, eine Gerestatue aus weißem und schwarzem Warmor, die Buste eines Athleten, eine kolossale Buste Marc-Aurels aus Beperino u. s. w., — der letzte Saal, der ber Neueren, Werke von Algardi, de Carli, Christen, Rauch, Georg und Rudolph Schavow (von letzteren die Sandalenbinderin), Canova's Venus und Paris, Thorwalvsen's Buste des Königs Ludwig als

Rtonbringen, und Abonis.

Binter ber Glabtothet liegt bie Binatothet, beren Bau - gleichfalls burch Rlenze - im Jahre 1826 begonnen und 1836 vollenbet murbe. Das Sauptgebaube mißt 520 guß in ber Lange, 92 in ber Breite und Bobe , jeber ber Flügel, welche fich an baffelbe ichließen, 42 Fuß in ber Breite und Lange, 72 in ber Bobe. Das Meugere biefes berrlichen Baues imponirt burch ben Einbrud ber Solibitat und Burbe; ba Stylobat, Saulen, Befimse aus Dugbern, bie geraden Flachen aus bellgelbem unbeworfenem Biegelmauetwert conftruirt find. Die im Brachtftpl aufgeführte Borberfeite bat ihren iconften Schmud butch bie überlebensgroßen Statuen berühmter alterer Runftler, welche nach Schwanthaler's Ibeen von Mager, Schaller, Leeb und Sangui= netti ausgeführt murben. Im Erbgeichoffe, welches bie Gale ber Rupferftiche, Bandzeichnungen, Bafen und Bandgemalbe, ein großes Malerftubium, Regiftraturen u. f. w. enthalt, betreten wir eine große Saulenvorhalle, im erften Stodwerte 9 große Gale und 23 Rabinette, in welchen bie foftbarften Bemalbe aus allen Sammlungen Baierns aufbewahrt werben. Im Gingangs: faale begruffen une bie Bilbniffe ber Stifter und Mebrer bes Gemalbeichates. und 14 Reliefe in Good von Maber nach Schwanthaler's Ibeen, Darftellun= gen von Sauptmomenten aus Baierns Befdichte, von ber Chriftianifirung Garibalds bes Agilolfingers an (555) bis zur Gründung ber Walhalla burch Konig Ludwig (1830). Der erfte Saal, in welchen wir jest treten, bewahrt bie Berte ber oberbeutichen Raletichule ans bem 15ten und 16ten Jahr= Bundert, (worunter Bilber von Ban Ent, Michel Bohgemuth, bem alteren Golbein, Burgmaier, Durer, Cranach, Quintin Meffps u. 21.) - ber weite Werte aus ber fpateren oberbeutfchen und nieberbeutfchen Schule (barunter auch Bilber von Angelifa Raufmann , Raphael Mengs u. a. Reneten); bie Deden beiber Gale bat Lubwig Schaller mit Reliefbarftellungen aus bem Leben Ban Ent's, Golbein's und Durer's vergiert. Der britte und fünfte Saal enthalten Berte fpaterer Rieberlander (Ban Dut, Rembrandt, Ruyebael, ban ber Belft, Teniers, Everblingen, C. be Craper, Weenix, Champagne, Therburg, Engers u. A.); ber vierte und bas baranftogenbe Rabinet 90 Bemalbe bon Rubens; ber fechfte bie ber Spanier (Murillo, Belasquez u. f. m.)

und ber Franzosen (M. Bouffin, le Brun, Claude Lorrain, Bernet u. f. w.). Der flebente, achte und neunte Saal bewahren Bilber italienischer Maler (Ghirlandajo, Kilippo Lippi, Perugino, Raphaël, Giulio Romano, Leonarbo da Vinci, Paolo Beronese, Andrea bel Sarto, Guercino, Domini= dino, Fr. Francia, Correggio, Giam=Bellino, Tizian, Tintoretto, Gignani u. f. w.). - In ben Rabinetten befinden fich bie Bilber ber toftbaren, fruber ben herren Boifferée und Bertram gehörigen Sammlung, von Meifter Bilhelm von Roln, Israel von Medenen, Ban Ent, Lufas von Leyben, Sans Bemling, Schoreel, Lufas Rranach, Albrecht Durer u. f. m. - ferner Genrebilber meift von Rieberlandern, endlich abermals altitalienische Gemalbe, beren eines (eine Rreuzigung) bem Giotto zugeschrieben wirb, Bilber von Biefole, bann von Raphaël, Biulio Romano, Tizian, Saffo Ferrato u. f. w. -Micht minber intereffant als biefe berrliche Sammlung alterer Runftwerke find Die funftgeschichtlichen Fresten (nach ben Entwurfen bes Ritters von Cornelius, von Gaffen, Bimmermann, Giltenfperger u. A.), womit bie Loggien bes Korribors geschmudt finb. In ber erften ift ber Bund ber Kirche mit ben Runften bargeftellt; in ben Lunetten febt ihr ben Benius ber Menfcheit, wie er die Runft zu den Unfterblichen binanträgt, und den Grunder der Pinato= thet, ben fein Genius zu ben Dichtern führt. In ben übrigen bis jest vollen= beten 12 Loggien find bie hauptmomente ber Geschichte ber italienischen Runft bargestellt, und zwar in ber zweiten bie Grunbung bes Campo Santo zu Bifa, beffen uralte Malereien gleichsam ale Beginn ber neueren Runftgefchichte angenommen werben, - Rlio, bas Rab ber Beit im Laufe bemmend, und zwei Bilder aus der Zeit der Kreuzzuge (die Predigt Bernhards von Clairvaux und bes Barbaroffa Sieg bei Zconium); - in ber britten Scenen aus bem Leben bes Cimabue (geb. 1240, + um 1300), welcher ale ber altefte florentinifche Meifter gilt; - in ber vierten vier Momente aus bem Leben Giotto's bi Bonbone (geb. 1276, + 1336) bes Dabalus ber driftlichen Malerei. Die fünfte Loggia erfult die reiche Berberrlichung bes findlich frommen Rlofterbrubers und Malere Angelico da Fiefole (geb. 1387, + 1455), beffen Seligsprechung bie burch ihn erwirkte Bergeiftigung ber driftlichen Runft symbolifirt. Da= faccio bi San Giovanni (geb. 1401, + 1445), bem bie fechfte Loggia geweiht ift , fteht ale Borlaufer ber Blutheepochen ber italienischen Runft ba, "Abnung und Anschauung" (in ber Lünette ber Loggia) weist auf Masaccio's Wichtig= feit fur Die Runftgeschichte burch feine Berbienfte um Die Befete ber Beleuch= tung bin. Raphael's Lebrer, Dietre Banucci bella Biere, genannt Berugino (geb. 1446, + 1524), verbiente wohl mit Recht eine eigene Loggia, Die fiebente. — Ravbaël's Borganger und Beitgenoffen, (1430 - 1530) Andrea Mantegna, Domenico Ghirlandajo, Luca Signorelli und Anbrea bel Sarto, erhielten bie achte Loggia; Scenen aus bem Leben Leonarbo's ba Binci (geb. 1452, + 1519) und die Bilber feiner Schuler Luini und Marco d'Oggione schmuden bie neunte. In ber zehnten berricht Antonio Allegri ba Correggio (geb. 1494, † 1534) mit seinen Schülern. Die elfte Loggia ift ber Berherrlichung ber venetianischen Schule geweiht, beren Seist durch Tiziano Berelli
repräsentirt wird. Die Erhabenheit bes Michel Angelo Buonarotti (geb. 1474,
† 1563), ber als Maler, Bildhauer und Baumeister gleich groß und gewaltig, hat Cornelius, bessen Genius bem bes Florentiners verwandt, in ber
zwölsten Loggia verherrlicht. Die breizehnte gehört bem ewigen Jüngling Naphaël Sanzio von Urbino, (geb. 1483, † 1520), aus bessen vier Momente, und bessen Tod Stoff zu Bildern gaben. Die andern 12 Loggien sind
ber Geschichte der beutschen und ber niederländischen Kunst geweiht.

Die schönsten Triumphe feiert in Munden Die Firchliche Runft. Arschitektur, Malerei und Stulptur wetteifern im Bunde mit der Kirche; jene Allegorie, welche Cornelius in der ersten Loggia der Vinakothek malte, ift in Munchen lebendig geworden. Keine andere Stadt im römisch-katholischen Deutschland kann sich rühmen, solche Monumente der modernen firchlichen

Runft zu befigen, wie Munchen.

Die Allerheiligenfirche, am oftlichen Ende ber Refibeng, tragt bas Beprage ber fogenannten byzantinifden Bauform; Leo von Rlenge fouf bies icone Bert, bas Beinrich Beg, unterftugt von mehren anberen Runft= fern, mit Fresten auf Goldgrund schmudte, beren Bebeutung die ganze beglebungereiche Duftit bes römischen Ratbolizismus auf bie einfachte und boch prachtigfte Weife ausbrudt. In ber erften Ruppel und ihren Seitenlogen ent= beden wir bie prophetifch : trabitionelle Bafis bes neuen Bunbes , Jehovah, ben farten Gott bes alten, ben Weltschöpfer, ben Racher ber Gunbe burch Muth, ben erbarmungereich Berbeigungevollen, ber bas Bolf aus Abrahams Samen fich auserwählt, in beffen Schoof er feinen Sohn nieberfentte und bie Propheten ale beffen Borlaufer wedte. In ber zweiten Ruppel und beren Seitenlogen feben wir ben Cyclus ber hiftorifchen Entfaltung ber gebeimniß= reichen Denichbeitefühne burch Chriftum Jefum, ben Bottmenichen. Chornische umfaßt die Symbolik ber Rirche, als bes Inflituts, in welchem ber von bem Erlofer verheißene Baraflet unfichtbar beilig fort und fort wirft, ben Inbegriff ber Mysterien, beren Bewahrung mit ber Schlüsselgewalt zugleich an ben fichtbaren Stellvertreter bes unfichtbaren Dberhauptes ber Rirche verfleben worden. In der Altarnische ift durch eine großartige Symbolit ber Begriff ber triumphirenden Kirche burch Maria, und ber Mittelpunkt bes ganzen romifch : Katholifchen Dogma's burch bie Darftellung ber Dreieinigkeit ausge= brudt. In bem Orgelchore gewahren wir bie Reprafentanten ber firchlichen Runft, Salomo (fur bie Architektur), Davib und Gregor (fur ben Befang), Lutas (für bie Malerei). Die Bilber ber Seitenaltare bruden bie Beziehungen ber Rapelle zu bem Stifter aus, fie ftellen St. Georg und St. hubert (bie Batrone ber koniglichen hausorben) vor Christus, St. Ludwig und Sta. Thes refig (bie Batrone bes Königs und ber Königin) por ber Gottesmutter knieend, bar. Die Bilbmerte an bem Bortal (bas Relief: Salvator mundi mit Maria und Johannes, und bie Statuen ber Seiligen Betrus und Raulus) find bon Konrad Cherhard.

Des verewigten Brofeffors Gartner Wert ift ber auf Anregung bes Ronige von ber Stadt beftrittene, am 25. Auguft 1829 begonnene Bau ber Lubwigsfirche in ber Lubwigsftrage. Die Façabe ber Rirche, welche in mittelalterlich sitalienischem Styl erbaut ift, ragt in einer Bobe von 110 guß, unbertieft fich zu einer Borballe, über welcher in 5 Mifchen die überlebensgroßen Statuen Chrifti und ber vier Evangeliften (von Schwanthaler) fteben ; ben Giebel, welcher bie Mitte ber Façabe fchließt, front ein Rreug und ichmuden zu beiben Seiten bie Statuen ber Apofiel Betrus und Baulus (gleichfalls von Schwanthaler). An bas Portal reiben fich bie beiben pyramibalifchen Thurme. Das Dach ber Rirche prangt im Farbenschmucke einer muffvifden Biegelbefleidung. Das Innere ber Rirche bat Cornelius mit Fresfen gefdmudt, auf welche icon bei bem Blane bes Bebaubes und bemzufolge bei ber Unlegung ber brei Chore bes Mittel- und Querschiffes Rudficht ge-Die Bauptmomente bes driftfatholifchen Dogma's: nommen worben mar. Dreieinigfeit, Erlofung, Rirche, Gemeinschaft ber Beiligen und jungftes Bericht bilben bie Bormurfe, welche Cornelius im Geifte Michel Angelo's auf-Ueber bem hoben Chore zeigt fich Gott Bater als Schopfer und Erhalter, ale Berr ber Beeresichaaren, im rechten Seitenchore bie Berfunbigung ber Welterlofung, die vier Berfundiger ber froben Botichaft, und bie Menfcwerbung bes Erlofers, - im linten bie Bollenbung bes Erlofungewertes, bie Auferstehung und bie vier Rirchenvater, - im Rreuggewolbe bie Birtung bes beiligen Beiftes, bie Bemeinschaft ber Beiligen und bie Blorie ber Rirche, - über bem Sauptaltare endlich bie Auferftehung ber Tobten und bas jungfte Bericht, eine Romposition, die an Grofartigfeit vielleicht von feiner anderen, welche die neuere Runft reifte, überboten wirb, und bie jene altfirchliche Unfchauung ber moralifchen Weltorbnung in ber gangen erschütternben gurcht= barteit bes Befanges : dies irae, dies illa, ausspricht. Wie in ben Fresten bes G. Beg (in ber Allerheiligenkapelle) die Fulle ber Bebeutung in ben ein= fachften Ronceptionen, fo brudt fie fich in biefen bee Cornelius burch bie ubermaltigende Schopferfraft ber Bhantafie aus; bort beten wir in tiefer Feierrube an, Die alle Beftalten magifch um uns fchliegen, bier bebend in jener Aufregung, welche ber Anblid ber freigegebenen Leibenschaften bervorbringt : bort fcmeben bie Beftalten, Trager ber gottlichen Gebeimniffe, im Golbgrunbe, obne ihre ibeale Sphare zu verlaffen; bier ringen fie fich titanisch baraus los und wir fublen, bag fie mitten unter uns fich ihr Schlachtfeld gemablt und unfre eignen Rampfe im Großen burchfechten.

Einen ganz anberen Ginbrud macht bie von Ohlmüller erbaute Dariabilffirche in ber Borftabt Au, welche im Jahre 1831 gegrundet wurde. Die Abgeschloffenheit bei ber Andeutung ber Unendlichfeit, eine Stimmung, bie und in alten im reinen altbeutschen Styl erhauten Rirchen überkommt, regt zur Innigkeit ber Andacht an, und ber Zauber ber Glasmalerei befriedet. Die Aukirche mißt 235 Kuß in der Länge, 81 in der Breite, 85 in der Sohe, der Thurm, welcher über dem reich ornamentirten Bortale pyramidalisch verjüngt emporsteigt, 270 Fuß. Das Innere umfaßt drei Schiffe und einen erhöhten Chor. 19 Fenster, jedes 52 Fuß hoch und 11—13 breit, prangen mit Glasmalereien, deren Stoffe, da die Kirche der Mutter des Erslöfers geweiht ist, den "Freuden und Leiden Maria" entnommen sind; die Kompositionen lieferten (unter der Leitung von S. Seß) Schraudolph, Ruben und Fisch er, die Ornamente Ainmüller, die technische Ausführung ward von Röckel und mehren Andern beforgt\*).

Einen interessanten Kontraft zu ber ausgebildeten beutschen Bauform ber Aufirche bildet jene ber Bonifaziusfirche in ber Karlestraße, welche ber Konig Ludwig 1835 grundete und Biebland im Styl romischer Bafilifen ausführte Beinrich Des fcmudte biefelbe mit Darftellungen aus bem

Leben Winfriede = Bonifagius.

Die neue protestantische Pfarrfirche vor bem Karlsthore (ein Bauwert von Bertich von 1827 — 1832) brudt, was die architektonische Konstruktion betrifft, ben religiösen Charakter nicht in gleicher Bestimmtheit, Burbe und Schönheit aus wie die früher genannten Gotteshauser; bagegen verdient die (von hermann) al fresco gemalte Dede, "die himmelfahrt

Chrifti", Die Aufmertfamfeit bes Runftfreundes.

Den Totaleinbrud bes burch König Ludwig geschaffenen-neuen Münchens resumirt die breite, schnurgerade Ludwigsstraffe; fast alle Bauftyle sinden sich hier den verschiedenartigen Bestimmungen der Bauwerke glüdlich accommodirt, und die Berschiedenheiten der Formen gleicht wieder die Einheit des Charakters der Bracht und Solidität aus, welchen überdies ein Ariumphthor am Schlusse der Straffe auf das deutlichste und passendte ausdrückt; da ist die Ludwigskirche, neben derselben das von Gärtner im altitalienischen Palasstyl aufgesührte Gebäude der hof= und Centralbibliothet (nebst dem Reichsarchive), dessen Façade sich in einer Länge von 520 Fuß hinzieht; an dasselbe reiht sich das im storentinischen Geschmack durch Leo von Klenze und hä-ring ausgesührte Gebäude des Kriegsministeriums; — auf der entgegengessetzten Seite zeigen sich der Palast des herzogs Max von Birkensfeld \*\*\*), dann der Bibliothet gegenüber das im mittelalterlich = italienischen Styl durch Gärtner erbaute Blindeninstitut (bessen 220 Fuß lange Façade

\*\*) Deffen Inneres mit Wandgemalben von Raulbach gefchmudt ift.

<sup>&#</sup>x27;) Ainmuller'n gebuhrt bie Anerkennung, für die Bervollfommnung ber Technik ber Glasmalerei, nach Sigmund Frank aus Rurnberg, ber bas erfte Fenfter für ben Regensburger Dom fertigte und burch die Anwendung des koffischen Goldpurpurs auf Glas jent verloren geglaubte Aunft wiederherftellte, und mit Mehreb orfer bas Meifte Bias jent verloren geglaubte Aunft wiederberftellte, und mit Mehreb orfer bas Meifte beigetragen zu haben; Gartner und heß foberen burch wadern Rath bas schone Streben. hoden interefiant find die Glasmalereien im Besit von Bertram und Boisferée, Copicen ber bedeutendften Semalbe aus ber ihnen früher gehörigen berühmten Sammlung.

mit zwei schonen Bortalen und Statuen von Konrad Cherhard und Canquinetti [nach Cberhard] prangt), und weiterbin ber herrliche Reubau ber Universität (ein Wert Gartner's), bem gegenüber bas Briefterseminar (gleichfalls burch Gariner). Begen bie Theatiner = Strafe und bie Refibeng zu öffnet fich ber Dbeoneplat mit bem auf Befehl bes Konige burch Rlenge 1826 aufgeführten, für Balle und Rongerte bestimmten Dbeon (beffen gro-Ber Saal brei Dedenfresten von Raulbach, Cherle und Unfchut ents balt) und mit bem Leuchtenberg'ichen Balafte, in welchem ber Runfts freund eine Gallerie auserlesener Gemalbe von frangofischen, fvanifchen, italienischen und niederländischen Meistern und mehre plattische Runfewerte (bot Thormalbien, Canova, Algardi, Boggio, Chaudet) findet; Diesem Balafte und bem Obeon gegenüber breitet fich bie Racabe bes Bagars aus. Dem Thor gegenüber, ein Abichluß ber prachtvollen Lubwigeftrage, zeigt fich bie Belbheren - Loggia mit Tilly's und Wrede's Standbildern. Am Bazar, an bem Thore des hofgartens und ber alten Refidenz borbei manbelnd, tommen wir auf bein Max=30fepheplay, beffen Mitte bas foloffale, eberne Bild bes Baters Max fcmudt. Schon 1824 batte Die Burgerichaft Dunchens baffelbe votirt; erft nach bem Tobe bes Ronigs wurde es ausgeführt, Rauch in Berlin modellirte bie 12 guß bobe ifonifche Statue bes Beremigten, ber, auf bem Throne figend, feinem Bolte bas Unterpfand bes Beile, bie Berfaffung, beschwörend, bargeftellt ift; Stiegelmaier beforgte ben Erzquß; vier to-Toffale Löwen tragen bas mit hochreliefs verzierte Voftament. Bon brei Seiten umgeben ben Plat ber neue Ronigsbau, biefem gegenüber bas burch Alenge 1835-1836 aufgeführte neue Poftgebaube, beffen von toefants fchen Saulen getragene Vorhalle enkauftisch bemalt ift, und bas nach bem Brande von 1823 bereits 1825 wieder neu erbaute Theater im romifchen Styl mit einer auf 8 forintbifden Saulen rubenben Borballe.

Nun noch einen Gang zu bem ben 30,000 Baiern, welche im rufficen Ariege 1812 ben Tob fanden, von König Ludwig errichteten ehernen Dbelist auf dem Karolinenplage, welcher am 8. Oftober 1833 feierlich enthült wurde; Stiegelmaier goß dieß, nach Klenze's Beichnung konstruirte Denkmal, welches 100 Fuß in der Sohe mißt. Gier beschließen wir unfre raschen Banderungen in Münchens neuer Kunstwelt, wiewohl noch immerhin viel des Schonen und Interessanten übrig bleibt, da Jahr um Jahr mit Gervorbringung neuer Kunstschließen wetteiserte. Jest werfen wir uns in's dichteste Menschengewühl und belauschen Sitten und Bräuche, Freuden und Feste des Boltes, und sociales Leben.

Der achte altbaierische Charafter, wie wir ihn schon früher andeuteten, tritt uns berb und entschieden, frischbadig und handselt gegenüber; im altbertommlichen Schafflertang, beffen Ursprung nach ber großen Beft 1517 batiren foll, ber noch in jedem 7ten Jahre begangen wird, im Deggers fprung, ber in jedem Carneval flattfindet, begrüßt er uns in ber alten Jade

bes luftigen Eulenspiegels, beffen Freibrief noch nicht erloschen ift. Den "Schäfflertanz" führen bie Bottcher nach eignen alten Gesehen aus; es fei uns erlaubt, einen Bericht über biese Sitte von bem fleißigen Forscher vaterlandischer Sittengeschichte, h. F. Magmann\*), hier einzuschalten.

"Der Reifentang" (ergablt Da fmann) "tehrt jest nur alle 7 Jahre wieber. Um fo mehr will er, befonders fein Reifenschwingen, mas gang bem Rahnenschwingen gleichet, mit ben jebesmal neuen festlichen Gewändern neu eingeubt fein, barum aber auch nicht wie ein berber Deggerfprung in flüchtiger Stunde zu Ende geben. Deshalb wird 14 Tage vorgeübt und 14 Tage (früher fogar volle 4 Bochen) mabrt alebann ber Tang vom Morgen bie gum Abend, bom Bofe ber toniglichen Refibeng bis zum letten Munchner Grofbrau. Der Bug ichreitet, finnig geordnet (Beweiß treuer alterer Ueberlieferung), in beiterem Schmude, unter beftanbiger Rufit einber. Boran ber Bortanger ober Borreigner, mit vergoldetem, banbergefchmudtem Scepterftabe; ibm gur Seite bie Umfrager, Die nach jebem Tange, fobald fie bem Saufe naben. bem fie ben nachften Auftang zugebacht baben, porauseilen und anfragen, ob ber Tang aufgeführt werben burfe. 36m folgen bie beiben Reifen ich min= ger, benen bie Rreiereifen über Achfel und Uechfe bangen. Sinter ibnen fdreitet ber Rachtanger, welchem 20 Gefellenpaare, je zwei und zwei, folgen. Diese Paare tragen alle nach binten zu in zwei Rettenreiben groß= boaige, mit Buche bicht bewundene Salbreifen, welche ben Reigen fetten und retten; fo gwar, bag ben Reifengug ein mit blau und weißen Banbern ausgezeichneter Buchsbogen eröffnet, jener Unreifen aber obenein mit einem fcmebenben Apfel in ber Mitte verfeben. Diefer Reifen tanget nie mit, fondern bildet bas Thor bes Un- und Abzuges, ebenfo bas Mertzeichen bes Anfanges, ber nicht aus ben Augen gelaffen werben barf. ner ober Reifer find fein und zierlich in rothe Runbjackben mit gang fleinen Schögen gefleibet, bagu ein weißes Weftchen, fcmarg manchefterne Beinkleiber bis jum Anie, weiße Strumpfe und Schuhe mit filbernen Schnal-Ien. Bon ber linten Bufte greift über ben Lat und ben rechten Schenkel ein feines, gelbes Bor- ober Schurzfell. Den Rouf giert eine grune Rappe mit einer weißen und blauen Feber über bem linten Ohr. - In jene Farben erfcheinen auch bie beiben Sanswurft e gefleibet, beren einer ben Bug führt, ber anbere ichließt, als bie naturlichen Beneb'armen. So ift in ibnen, bag fle nicht fehlen, ber altherkömmliche Bug finnig geschloffen, benn ber beutsche Sanswurft, wie ber beutiche Lebensphilosoph Gulenspiegel, ift ein Allerwelts= spiegel für Jebermann, ber ibm zuschaut und bem er eins aufbaut ober auswifcht. Er ift ber Sauptordner, Die befte Beftwoligei; er verfehrt ben fauren Ernft in heitern Scherz und fpiegelt im Scherze Die ichiefe Wirklichfeit ober ben inneren Ernft ber Dinge. Go ift er Marr und Ronig im Fefte, ein Doppel-

<sup>\*)</sup> S. Spindler's Zeitspiegel 1831. 5r Bb. S. 37 u. ff.

ganger, wie die Narren einst ber Konige Begleiter waren. — Auch hier im Münchner Schäfflertanze drangt fich der Burfthans bald unter die zuschauende Menge, bald unter die Laubenrose des Reigens, läßt sich darunter fronen und huldigen, wird aber ploglich unter dem rasch zum Ressel umgekehrten grunen Bogen begraben, so daß man von ihm mit Jakob Balbe sagen konnte:

"Gestern war Rung zum Scepier g'lockt, Duß heut ben Kolben tragen;"

er ichlupft jeboch unverwuftlich berbor und tangt, ale mare ihm fein Scheitern feines Ronigetraumes widerfahren, flegreich über Die langgeftaltete, hoffnunge= grune Boblgaffe fort, fpringt bald mit einem berbeigehafchten Dabchen im Bannfreife ber Bogenreifen, balb mit bem blauen, filberreifigen gagichen außer bem Sange ber lebrigen umber, gang in fich verfunten ober vielmehr mit bem bolgernen Schäfflerbruberchen reigend, bas auf jenem gagchen fist, und gecht gur Gelbftbelohnung aus ben viererlei Wein fchenkenben Bapfen; balb tangt er mit feinem ichedigen Wurftbruber und pritichen fich bruberlich berghaft; bald enblich ichwärzt er einen fecen Buben ober ein Schelmengeficht unter ber Ringelbaube. Go ift er ber Nimmerftill und ber Immermuntre und balt Alles rege. - Bis jum Jahre 1802 ericbien auch noch beim Tange bie Gretel in ber Butten, ein Luftigmacher mit einem großen, vierfach aufgefcblagenen Gute, von einem ausgeschoppten ober ausgestopften alten Beibe ichein= bar in ber Butte auf bem Ruden getragen, in ber Band eine lange Burft jum Reden ber Rachfolger ober bes Bolfes tragenb. Go fchritt bie Gretel unter Trommeln und Pfeifen nach bem Dage bor:

"Gretel in ber Butten, Bie viel gibft bu Dar?" 2c. 2c.

Wir blicken aber jest auf die Tänzer selber, die unter immer unermüblichem Schirme und Scherze weiterziehen und reigen. Sobalo ber Bug Balt macht, ordnet fich ber Reigen Bogen an Bogen gum Reife, mobei bie beiben gleich großen, gar nicht niebrigen Bogen bas rechte Dag abgeben, inbem nun Jeber in jeber Sand bes Debenbogens eines Enbe faßt. Ift ber Rreis fo geordnet, fo beginnt ber Reigen ober ber große Achter. Alle fenten gum Gruße zugleich bie Bogen erbmarts, und nun fuhret ber Borreigner an, anfangs gu einfachen Rreisumgangen und Rreiswendungen in gleicher Zwiehaltung ber Bogen, mobel, wie bei allen ferneren Bewegungen und Biegungen, ber bupfenbe Bierfdritt bemahrt merben muß, welcher erft rechte angetreten, bann ebenfo links wieberholt, ein sanftes, auch bie verschlungenere Bogenführung nie bemmenbes Berüber- und Sinuberwogen ober Schweben bes Gingelnen und bes Gangen veranlaßt. Den einfacheren Bewegungen folgen balb Durchminbungen aller, nie losgelaffenen Bogen burch Ginen; balb merben Laubengange gebilbet, burch welche Banswurft, bie ichattenbe Belegenheit belaufdenb, eingeln behaglich burchichlangelt unb, am Enbe angekommen, beim letten anfaffenb und rudtangend, bie Laube wieber aufloft ; balb widelt fich bie Bogen=

Tette zum Rnauel auf, bilbet fich baburch zur grunen Rronlaube, inbem bie Reifen , richtig berechnet auf bie Krongeftalt und fernere Bieberablofung, immer hoher übereinander getreugt werben. - Rachbem fich biefe und andere Retten, Gewinde, Lauben, Kronen, Rofen, Bruden ober Babnen ausgebilbet und geloft baben, flebt ber vollfommene Rreis ftill, Die Borreigner ober Reis fenschwinger treten in bas Mittel und vollführen unter bem Saft ber rafch= froblichen Dufit ben Schwung bes Reifens und ber in ihm ftebenben gefüllten Glafer um Saupt, Bale und Guften und unter ben Beinen meg fo ruftig, rafch und rein, fo meifter = und mufterhaft , bag in ben Glafern nichts mangelt, wenn fie gum Lebeboch ausgetrunten werben, nach welchem bas Chrenglas, aus bem fein anberer Trunt wieber gethan werben barf, baupt= lings ober rudlings in bie Luft gefchleubert wird; aber Sanswurft, ber fonft mit Beit und Baare ziemlich unbeforgt, harmlos und muthwillig Berichmenberifche, fangt, wie ein guter fnidriger Philifterbruber jenes wegwerfenben Renommiffen, bas arme Blas, um bas es Schabe mare - auf Blafer geubt -

- in feinem Spithute geschickt und ficher wieber auf". -

Die Menger (welche fich von Jahr gu Jahr auf's neue um bie Erlaub= niß zur Uebung ihres feit unvorbenklichen Beiten üblichen Feftbrauches bewerben) halten ihren "Sprung" am Faftnachtsmontag. Schon 14 Tage por Faftnacht kommt fie zur Berathung wie zur Babl ber guten Gefellen aus ibrer Mitte, bie ben filbernen Becher und bie Ranne tragen follen, in ibrer Berberge gufammen. Um Borabend bes Fefttages tangen bie fogenannten "Bochzeitbitter" mit ihren Mabchen ben "Bufcheltanz" und nehmen Becher und Ranne nach Saufe, wo fie biefelben ichmuden. Um Festtage felbft geben bie Detger im feierlichen Buge zur Beterefirche, mo fie bem Gottesbienfte beis wohnen, und nach bemfelben von Strafe zu Strafe, Deifterfinder und Lebrlinge reiten auf zierlich aufgeschmudten Bferben, Dufitanten fpielen ihnen luftige Beifen auf, Die Deggerefnechte, ber Altgefelle, Die Rannen = und Bechertrager und bie Beilmeifter folgen ; in ber Refibeng wird bem Roniae ber "Billtommen" gebracht; bann ziehen Alle zu bem Gifchbrunnen auf bem Schrannenplate. Dort ichlupfen bie Lehrlinge in Gofen und Jaden, bie über und über mit Ralberichwanzchen ausftaffirt find, und ber Altgefell fpricht fie, indem er bie üblichen Chrenbecher ausbringt und ihnen bie Freifagungeschlage. auf ben Ruden gibt, von ber Lebrzeit frei. Run fpringen fie in bas Baffin bes Brunnens und treiben mit Allen in ber Runde tollen Schabernact. Bierauf erhalten fie weiße Binben und filberne Denfmungen an blauen Banbern und die Bunftfeierlichkeit ift vorbei.

Wollt ihr jeboch bes Munchener Bolles Lufttreiben im Großen feben, fo mußt ihr an einem erften Montag im September auf den Referlober Dartt eilen; ben Uriprung beffelben weif't bie Ueberlieferung in Die Beiten ber Beibenichlachten gurud, ba alles beutiche Land bes Schredens vor bem Centaurenvolt ber lingarn voll mar. Damale feien bem Raifer Otto bem

Großen im rechten Augenblide die Baiern wohlberitten herbeigeeilt, und voll Freude habe er ihre Sauptleute, — einige in Bauernfitteln, zu Rittern gesichlagen und die großen Bferdemarkte gestiftet, die jest in Keferlohe (2½ Stunden von München) und in München gehalten werden. Bu jenem Markte strömt das Münchener Bolf, jung und alt, hoch und niedrig, reich und arm, als wären Alle verzaubert; das ift ein Rennen, Jagen und Treiben, in dem euch schwindelt; da wird gezecht und gejubelt; nehmt eure Arme, eure Rücken, vor allem nehmt eure Worte wohl in Acht! Der weiland Wiener Brigittensfirchtag in seiner größten Ausgelassenheit war ein Gentleman gegen diesen ungeschlachten Goliath, den Keferloher Markt.

Einen schönen Kontraft zu solchem wilden Treiben bietet das Oftobersfest auf ber Theresienwiese, wo die Bavaria (Schwanthalers) Baierns Thatenruhm überschaut. Das Fest wurde zur Feier der Bermähslung des Königs Ludwig und der Königin Therese gestiftet und beginnt allsährlich am ersten Sonntag im Ottober. Sier hat die Bolksfreude an dem Wetteiser der Kultur einen erfreulichen hintergrund, und erhält badurch eine eblere Bedeutung. Aus allen Gegenden Baierns eilen Wetteisernde zur Bertheilung der Breise, zu dem Pferderennen herbei; in freisamen Kamps-

fpielen erprobt und ftablt fich bes Bolfes Rraft.

Uebrigens breht fich bas Sinnenleben bes Munchener Boltes, wie allbefannt, bornamlich um jenen Baubertrant bes fabelhaften Ronigs von Flanbern und Brabant, Gambrinus; bas Bier fpielt in bem Dunchener Feftfalenber eine bebeutenbe Rolle. Bas bem Rheinlander im Wonnemond ber Maitrant, bas ift bem Munchener in jener Beit bas berühmte Doppelbier, genannt ber Bod. Der Bod ift ihm eine Art von hiftorifder Reliquie, beren Urfprung in's mythifche Beitalter binaufreicht, und wird ibm ale folche beilig bleiben, ob auch Die ehrmurbigen finftern Sallen bes uralten Bodfellers eingefturgt finb. Der Bod gleicht alle Unterschiebe von Rang und Stand aus, ber Bod flogt ben Ebelmann wie ben armen Schluder, ber ihm bie letten paar Rreuger in ben Opferflod mirft; und ber ehrlichfte Mann von ber Welt, ber Saufen fremben Golbes uuberührt lagt, macht fich fein Gewiffen braus, ein geftoblenes Bodglas mit nach Saufe zu nehmen; webe feinen geraben Gliebern, wenn er ent= bedt wird; ein Glud fur ibn, bag ber Bod bie Brillen außer Cure fest. Gine Borfreude ber Bodgeit gibt bie freilich nur fehr furge Frift, in welcher ber Bacherl Brau in ber Au bas fuße Salpatorol fchentt.

hier ift ber Ort, von ber Borftabt Au zu fprechen, bie fich zu ber neuen Ludwigsstraße wie Böotien zu Attika verhält. Wir wollen übrigens durch biesen Bergleich ber Au nicht Unrecht thun; in aller Robheit ber Auer stedt so viel Unverborbenheit, daß wir uns über die lettere gewiß freuen durfen; nur rathen wir euch: macht einen Umweg, wenn ihr von fern zwei Auer einsander bedrohlich messen seht, und besucht das Lipperltheater, das von bem schon, freundlichen Karlsplat hieber verbannt worden, lieber des Rach-

mittaas ale bes Abenbe, - ihr mußt nämlich wiffen, bag in biefem Bolfetheater ein und baffelbe Stud zweimal, am Tage und bei Nacht, gespielt wirb. Uebrigens werbet ihr es nicht bereuen, wenn ihr euch entschließt, bem "Lipperl" einen Befuch in feiner Gutte abzustatten. Erwartet von ihm weber Dris ginalitat, noch humor, noch Boflichfeit; fein humor ift bie Brobbeit, und wenn ibr, ben Ropf voll Erinnerungen an die liebensmurbigen Drolerieen ber Biener Bolfsbubne, bei bem Munchener Lipperl eintretet, fo wird euch bie plumbe, tappifche Manier, mit welcher er ben leichtfüßigen Wiener humor nachtragirt, feineswegs fur ibn einnehmen. Aber ihr merbet erftaunen über bie ungeheure Sobe und Breite, in welcher bie Dummbeit fich auszubehnen vermag, ihr werbet über bie nicht geringere Raivetat bes Publitums faunen, bas fich an jenen toloffalen Dimenfionen wie eine Schaar von Rinbern erfreut, und am Ende wird euch ber gange Tempel bes "Lipperl", Diefes Ralibans von Bolfewit, mit allen feinen Brieftern, mit feiner gangen Gemeinde, mit feinem gangen unschuldigen Apparat als bas ericheinen, mas er wirklich ift, nämlich als die beigenofte Barobie unferer moblorganifirten Boftheater, an welche Gunberttaufende verschwendet werben, um - fogenannte "Runfigenuffe" ju er= gielen, mahrend in jenen von Goldglang fchimmernben Raumen boch nur raffinirter Sinnenfigel ausgebrutet wirb. Da ift unfer Lipperl ein gang anbrer Mann ; er genirt fich nicht, es ju fagen, wenn er ein Bedürfniß der Natur befriedigt; in feiner Bube fchmintt fich bas Glend wenigstens nicht und für einen bausbachnen Magen find feine Spake leichter verbaulich als bas Buderwert unfrer fugen Bof-Berfe-Conditors, bas man auf gut beutich - Wind nennt. Bollte Bott, es fame einmal ber rechte Ariel in bie Goble Diefes Ra. liband = Lipperl, beffen intimfter Freund bis jest - Trinculo ift! Die Beschichte bes Lipperle gabe ein eigenes Rapitel in ber Geschichte Munchens und nicht bas unintereffantefte, wenn alle Traditionen von ber alten extempos rirten Romodie unter bem Abnberrn Schweiger, bem erften Lipperl, aufgezeichnet murben; freilich fog bas weiland Ifarthortheater (beffen Direttor Carl, ber Staberl par excellence mar) bie beften Gafte von ber Burgel meg. Auch biefer Staberl ift fur Munchen jest tobt, und bet alte Lipperl fchleicht am Rrudenftabe in feiner Bube auf und ab, und ichuttelt bie Schellen an ber Marrenkappe — um Brot; — hängt bem Bolkswiß einen Brotkorb an, ihr guten Leute! Du aber ichelle trop bem lauter, alter Bettler, Lipperl, ber bu boch wenigstens beine Nationalitat nicht verlorft, - fchelle lauter, bamit ber fröhliche Wandrer feine jener Stimmen bore, von benen er glauben konnte, fle ichollen aus Dante's Bolle; - nicht allzuweit fteben bie hohen Mauern bes Strafarbeitehauses und in Untergiefing bie ber Irrenanftalt. bem Gafteigberge gebentet bes ewigen Juben, ber bier vor bem Rreuze gelegen, wie bie Sage une melbet, "anno 1721 ben 22. Juli ift bei bem Ifarthor ber ewige Jub ober ber bis an ju Enbt ber Welt lauffenbe Schuefter anthommen, ift aber nicht in die Stadt gelaffen worben, berowegen er fich ju

Beibthaufen ein Beit aufgehalten, und mit benen zuelauffenben Berfonen gerebet und gefagt, bag bie Familia von benen Juben, fo Chrifto ben Baden= ftreich gegeben, allen bie rechte Sand zweymal langer ale bie linke febe, von Diesem Beichlecht aber, fo Jesum angefpiben, folche fpeiben fich allezeit felbft an; er fagte weitere, bag er fen fcon fiebenmal bie gange Belt aufgangen; auf bem Gafteigberg betrachtete und betete er vor bem Crucifir. Als er beffen gefragt murbe, gab er zur Antwort, biefes fen bie rechte Abbilbung unfers Berrn, und die lange und in allen gleich; er handlete auch mit gefchmuck und Berlein." Die Sage vom ewigen Juben, ber nicht fterben fann, geleitet uns auf bas Leichenfelb Munchens, eines ber iconften in Gubbeutschland, bas bie Runft jum heiteren mahrhaften Friebhof gestaltet, bas Saatfelb fur jenen großen Oftermorgen jum lieblichen Garten. Die Galbrotunde mit bem Leidenhause murbe 1818 erbaut. Das schonfte Monument, welches biefen Ort bes Friedens fcmudt, ift ber im reinen beutfchen Styl ausgeführte Beib= brunnen von Erzguß, ber "ben im Jahre 1705 am beil. Chrifttage ben 25. Dezember im Rampfe für Fürft und Baterland gefal-Ienen oberlander Bauern" errichtet wurde. Um Allerheiligenfefte 1831 wurde jener Beibbrunnen auf bem Friedhofe enthullt; - am Allerbeiligentage mußt ihr ben Dunchener Friedhof befuchen, wenn ihr auch bie erhebenbe religiofe Richtung bes Munchener Boltslebens fennen lernen wollt. Da öffnet fich bas Jenseits, ba ift jeder Gebante an Trennung verschwunden und bem Tobe sein Stachel genommen; ba wird auf ben Grabern in freudiger Borahnung bas Beft bes emigen Lebens begangen, und bie Schmergensthränen ber Ueberlebenben um ihre Tobten find fcon Freubetbranen, bem Bieberfeben geweint, bas ber religiofe Glaube fo nabe rudt, wie bie Beit, bie zwei Liebenden von einem Ruß zum andern verrinnt.

Bu biefem religibsen Feste bei Wintersanfang bilbet bas Frohnleichnamsfest im Frühling einen schnen Kontraft, ber eigentlich auf einer inneren harmonie beruht. Das Frohnleichnamssest ift in allen katholischen Städten ein
rechtes Frühlingsfreudenfest; nirgends aber wird es (nach Wien) mit größerem
Bomp begangen als in München, wo die heitere Sinnlichkeit auch von dem
Ritus sich nicht ausschließen läßt. So bildet auch die Christnacht mit der
Mette einen nicht unwichtigen Abschnitt in dem Festkalender Münchens, wie
ber Besuch der "heiligen Gräber" in der Charwoche und die Ernteprozession

am erften Sonntag im September.

Das foziale Leben ber mittleren Stanbe wird burch zahlreiche "Gefellsschaften" mit bem öffentlichen vermittelt, vornämlich durch jene, beren Sauptzwed Tanz und Schießen, ber Münchener liebste Freuden; in größerer Entefernung vom öffentlichen Leben bewegt sich bas soziale ber höheren Stanbe, welches in bem Museum, das nicht ganz ohne aristotratische Färbung, seinen Mittelpunkt findet. Auffallend ift allenthalben die fast zunstartige Absonderung ber verschiedenen Klassen in verschiedenen Bereinen und Gesellschaften; die

Gefellschaft "zum Frohfinn" allein bietet bas Terrain ber allgemeinen Bermittslung. Welche Rolle die Künftler im Münchener sozialen Leben spielen, follte man — nach bem großartigen Kunsttreiben zu schließen — wohl kaum vermuthen. Die Künstlerschaft als solche zeigt sich nur bei seltenen besonderen Anlässen im öffentlichen Leben, und ihr soziales reduzirt sich am Ende auf kollegialische Abendzusammenkunfte in vielen kleinen Kreisen; wir brauchen wohl nicht erst ausmerksam zu machen, daß wir dabei vorzugsweise die jungeren Künstler im Auge haben. Das Salonleben macht sich in München wesniger bemerkbar als in anderen großen Städten; der Grund bavon ist, weil sich die Masse der Bildung zwischen den verschiedenen Ständen noch zu ungleich vertheilt sindet, und so gehört der Salon dort nur einem kleineren aber erslesenen Kreise geistiger Notabilitäten an.

Bevor wir uns Munchen naberten, fiel uns bie Debe ber Gegend auf, in welcher es liegt; ale wir es burchwanderten, machte une bie unerschöpfliche Bauberin, Die Runft, aller Stiefmutterlichkeit ber Ratur vergeffen. Gleichwohl entbeden wir jest, ba wir nochmals ben hofgarten burchichritten, eine wunderherrliche Unlage, die wir in bem Sanbboben Munchens nicht vermuthet batten; es ift ber unter Rarl Theodor burch ben Grafen Rumford 1789 angelegte englische Garten, ber fich in einer Lange von anberthalb Stunbe Das Balais bes Pringen Rarl eröffnet am Gingange bes vor uns aufthut. Bartens eine Reibe anmuthiger Landhaufer, bie fich langs bes Gartens bingiebt. Dem Grafen Rumford und Stell, bem Bollenber ber Anlagen, fteben in benfelben Monumente; auf einem Bugel, wo fich eine Ausficht beut, erbaute Rlenze einen Tempel (Monopteros). Um ben englischen Barten gruppiren fich, gleichsamiwie Fortsetzungen beffelben, bie Anlagen bes ber verwitweten Ronigin gehörigen Schloffes Bieberftein, bas alte Dorf Schwabing, auf ben Unboben bes rechten Ifarufere Bogenhaufen und Reuberg: baufen.

Bon Munchens näheren und ferneren Umgebungen besuchen wir zuerst bie durch das blutige Welhnachtssest von 1705 dem bairischen Bolte theuer gewordene Stätte von Sendling, wo die helbenmuthigen Bauern des Oberslandes gegen des Kaisers Uebermacht sielen. "Lieber bairisch sterben als kaisers lich verderben," war in jenen Tagen der Knechtschaft Baierns, da das Land als eine eroberte Broving Desterreichs galt, jedes Baterlandsfreundes Morgens und Abendgebet. Das Bolk stand an der Schwarza und an der Wils, am Inn und an der Isar auf, die unerträgliche Tyrannei zu zerbrechen; Sebastian Blinganser, Meindel, Kranz Dalmay, Kaver Dertel, Christian Jäger sührten die ersten todesmuthigen Schaaren. Doch Verrätherei zernichtete das große Besteiungswerk. Indessen das hauptheer der Besteier vom Inn her gen München zog, rückten 3000 Schützen aus den Thälern des hochlandes, von Miesbach und Tegernsee, von Tölz, aus der Jachenau, vom Wallersee und Kochelsee an der Isar herab, auf die Wiese bei'm Kloster Schöftlarn. Dort wurden die

Rabnen ausgeiheilt. In Munchen berrten bie Freunde bes Baterlands icon auf bas Beichen zum Aufbruch. Der Berrath bes Bflegetommiffare zu Starnberg, Joh. Joseph Dettlinger, verhinderte bie Bereinigung bes bochlandifchen Beeres und ber entscheibenbe Schlag fiel um zwei Lage ju fruh. Um Morgen bes beiligen Abende traf ein Rittmeifter mit 80 Dragonern im Fürftenrieber Bolg bie Borbut ber Lanbesvertheibiger, bie burch bie Balber gen Sendling gogen, Sendling felbft murbe bon ben Bauern befest, Die Strafe verfchangt. In ber Au ftanden die Bimmerleute ichon zur Gulfe bereit. Bald hatten bie Bauern ben rothen Thurm und die andern Werke, welche die Ifarbrucke beden follten, erfturmt. Der ftarte Schmiedbalthes von Rochel, 61 jahrig, ein Riefe von 8 Schub und 3 Boll, rif bas halbe Thor aus ben Angeln. Schon war bie Brude unter bem Felogeschrei: "Die Rinber erretten"! \*) erobert, ber taiferliche Oberfeldmachtmeifter Rriechbaum bon ber Befagung Munchens abgefcnitten; - boch burch Detilinger's Berrath gingen ben Befreiern 6 Stunben bes Morgens verloren, Rriechbaum und Benbt, ber faiferliche Oberft, entbedend, bag bie Brude unbefest, gewannen neuen Muth, machten beim Sendlinger = und beim Ifarangerthor Ausfälle, und trieben die tapferen Bauern amifchen zwei Feuern bis in ihre Berhaue bei Senbling gurud. Da bielten fie Stand; boch bas feindliche Sugvolt erfturmte bie Berhaue und nun entftand ein gräßlich Gemegel, Mann an Mann. Der Rirchhof murbe ben Lanbesvertheibigern zum letten Ufpl, beffen Mauer zur Bruftwehr. Ihr Führer, Gautier, fchlug fich mit ungefähr 500 bis gegen bas Kurftenrieber Bebolze burch , auf bem Buge enbete eine Rugel bas Leben bes friegserfahrenen, helbenmuthigen Mannes. Auf bem Rirchhof aber fiel inbeffen Mann an Mann, bis zum letten Uthemjug fur bes Baterlands Befreiung fampfenb. 34 Bimmerleute aus ber Au fanken nebeneinander. "Als ben letten nennt bie Sage" (wie formant uns berichtet \*\*) "ben alten baierischen Riefengrenabier, ben farten Schmiebbalthes von Rochel, ber icon am rechten Ifarufer 18 Defterreicher mit feiner Stachelfeule niederschlug. Neben ibm fanten zwei junge Sohne, es fiel fein Better, ber fcone junge Bimmermann Reifenftuhl von Smund, madere Danner von Egern und Tegernfee, von Lenggries und Barngau. Wohl mag bas Erftaunen bes Feinbes über biefe Erfcheinung aus ber alten Fabelgeit bes Rarten Schmiebbalthes Leben etwas langer gefriftet haben. Endlich ftredte ber aweite Lanzenstoß eines hufaren biefen Afbriner gewaltigerer Tage auf ben beffecten und gerfleischten baterlanbischen Boben bin." - Auf ber außeren Rirchenwand zu Unterfendling bat Wilhelm Lindenschmitt bie Tobesweihe bes treuen Sahnentragers, bes Schmiebbalthes, mit feinen Genoffen al freaco bargefiellt. Ueber 1500 Tobte lagen auf bem Wahlplate; über 600 Bermunbete brachten bie Sieger nach Munchen.

\*\*) Die Mordmeihnachten von Senhling, hist. Taschenb. für 1835. S. 1112.

<sup>\*)</sup> Die Furcht, bag bie Rinber bes Aurfürsten nach Desterreich gefchleppt wurden, lag biefem Aueruf ju Grunde.

Bon Sendling fuhrt uns ber Weg an Neuhofen vorüber nach Große beffelobe, bem Biel mancher Abftecher aus ber Königsftadt; weiterhin liegen Grunwald am rechten, Ebenhaufen und Schöftlarn am linsten Ufer ber Rar in anmutbigen Grunden.

Gin anderer beliebter Ausflug ift jener nach bem eine Stunde von Munden gelegenen Schloffe Dymphenburg, beffen Bau bie Rurfürftin Abelheib 1663 begann und Maximilian III. vollenbete. In ben Ratfergimmern bes rechten Flügels wohnte Rapoleon, Alexander und Frang I. ; in ben ausgebebnten Unlagen bes Schlofgartens fleben bie Ragbalenenkapelle, in welcher eine wunderfraftige Quelle, die Bagobenburg, die Babenburg, die Amalienburg. Der Birfchgarten ift burch eine Allee mit ben Anlagen von Mymphen= burg verbunden. Unfern ift Blutenburg, wo Bergog Ernft von Dunchen in Bolge eines Gelübbes mabrent ber Allinger Schlacht eine Rapelle grunbete, welche Albrechts Sohne, Johann und Stegismund, mit iconen Glasmalereien und Wappenfchilbern fomudten ; ber lettere vollendete ben Bau bes Schloffes, 190 er lange Jahre in beitrer Abgeschiebenheit gubrachte. - Co nabe an Als ling, wollen wir nicht verfaumen, bas Golachtfelb zwischen Alling und Soflach zu besuchen, auf welchem am 19. und 20. September 1422 bie Burger und Bauern fur ihre Bergoge, Ernft und Albrecht von Munchen, gegen ben Abel ftritten, ber bem Ingolftabter Bergog Ludwig im Bart und feinem Lubwig im Bart, ben Dunchener Bergogen Sohne, bem Buckel, beiftanb. gurnend, weil fie es mit feinem Tobfeinde Beinrich von Landshut hielten, wollte burch einen unvermutheten Saubtftreich auf Dunchen bie Febbe beenbigen, mit feinem Cobne und bem Rerne bes Abels hielt er gwifchen ber Ammer und ber Burm; Sans Weffenader mar mit binen Reifigen bis Gauting gesogen, bas biefe in Brand ftedten, bie Flammen wurden bon ben Thurmern in Dunchen bemerft, die Runde von bem Unfchlag bes Gebarteten alebalb bort ruchbar, bie Dunchener Bergoge ichworen, fiech gehörter Fruhmeffe, bie Unbild zu rachen, bie "Marien, ber reinen Maid", an ihrem Festiage burch ben Rriegsanfall miberfahren; - "Maria, reine Mait"! galt als Felbgeschrei; in ben Rundenern regte fich, ba fie wehrhaft und ichlachtluftig zu ihren Furften ftanben, bas ftolge Bewußtfein bes freien Burgerthums gegen ben eitlen Aroy und thrannifchen Uebermuth bes Abels. Bwei Tage mahrte bie Schlacht ber Barger und Abeligen; Albrecht, Ernft's Sobn, ber fich tollfühn in bie bichteften Beinbesichaaren marf, ichwebte in Todesgefahr, icon hatte eine Ratte Fauft ibn erfaft, ale ber Bater fich mit bem Streitfolben zu ihm Babn brach und ihn rettete; ba war's, bag Ernft bas vor bem Auszug gethane Belubbe, eine Rapelle zu banen, wieberholte; bie zu Blutenburg und zu Soflach bewahren bas Gebachtnif bes Gelübbes. Am tuchtigften waltten in biefer Schlacht die Münchener Tuchmacher die Bappen der Gerren vom Abel. Und ale ber Sieg errungen mar, trieben bie Burger an Die 300 Ritter als ftattliche Dente in Die Stadt. Ein altes Bolfelieb von diefer Schaft ift uns geblieben.

Nicht weit von Alling liegt Fürstenfelbbrud; bas Alofter Fürstenfelo fiftete Lubwig ber Strenge in fruchtlofer Reue um bie in blinder Eifersucht verübte

Ermorbung feiner Gattin Maria von Brabant.

Thaltirchen, am linten Ifarufer, eine Stunde fublich von Munchen, wird von da aus gleichfalls häufig besucht. Dort fteht eine Ballfahrtetapelle, welche die Bruder Chriftian und Wilhelm Frauenberger zum Sag, die, von Augsburgern von Friedberg bis an die hochangeschwollene Isar verfolgt, in diefe fprangen, ein in diefer Todesnoth gethanes Gelubbe zu löfen, erbauten.

Bevor wir von Munchen scheiben, laßt uns zu nochmaliger Betrachtung einen Standpunkt mahlen, von welchem aus es jener große Meister, ber wie kein andrer die Licht : Buldichläge ber Natur belauschte, Claude Lorrain gern überblicte; am Kirchlein zu Garlaching genießen wir der Rundschau. hier erbaute sich der Maler das Schlößichen, das er nicht allzulange bewohnte, ber subliche himmel locte ihn zu mächtig; es ift bekannt, daß er, wie er Munchen verlaffen, nach kurzem Aufenthalte zu Nancy, wieder nach Rom zog, und bort, wohin er einst als Bastetenbäckerjunge eingewandert und zum Kunstler herangereift, den Rest seiner Tage verlebte.

Auch wir greifen jest zum Wanberftab und beginnen unfre Ausfluge in's

Sochland.

## Wanderungen im Hochland.

Mehre Routen liegen vor uns, die von München aus in die verschiedenen Barthieen des bairischen Sochlandes führen; zuerst die Tyroler nach Mittewald, wo die Isar für Flöße schiffbar wird, in drei Berzweigungen, — in der über Starnberg, Weilheim, Murnan, Partentirchen, — oder in der über Wolfratshausen, Benediktbenern und Walchensee, oder endlich in der über Tölz und Länggries durch in Igrol aus zwei Quellen sich bildet, deren eine den See ober Seefeld ist, entwindet, während die andre aus dem Holleranger vom Beisenkopfe fällt. — diese Route hängt mit jener nach Hohenschwangau zusammen. Die apore, (welche sich übrigens mit der eben angegebenen ganz wohl verbinden läßt,) führt von München nach Tegernsee und Kreut, Schlierssee, Miesbach und Rosenheim; — eine dritte über Rosenheim an den Chiemsee, nach Traunstein, Reichenhall und Berchtesgaden; diese letzte, innerhalb der Stromgebiete des Inns und Salzach, schieben wir für jest noch auf.

Wie ber Rhein an manchen Stellen, wo die Uferberge feine Krummen umbammen, einem lieblichen See gleicht, fo scheint uns der Starn bergers ober Burm see, wenn wir, von München kommend, seiner ansichtig wersten, ein ruhig und majestätisch ausgebreiteter Strom, und nur die ernsten Alpenhäupter, die am Rande des Horizonts über die Waldberge herüber schauen, mahnen uns an die Nähe des Hochlandes, nur die kunftosen und

gefährlich aussehenben "Einbaume" am Ufer erinnern uns, daß es tein Strom, sondern ein langgestreckter See ift, der uns zur Bahrt einladet. Ueber die frausselnden Wogen hin rauschet die Sage von Karls des Großen Geburt in jener Reis mühle, die am rechten User des Würmstuffes steht; die Tradition von Karls Geburt in dieser Gegend bewahrten auch die einstigen Trümmer der Karls burg. Die anmuthigen User des Sees tragen freundliche Schlößlein, Billen und Dörfer, — Starnberg, durch Gerzog Wilhelm III. 1541 ersbaut, an der nördlichen, Sees haupt an der südlichen Spige, den  $5\frac{1}{2}$  Stunden langen Fluthenspiegel beherrschend, dann Bossen hofen, Berg (durch den Kurfürsten Ferdinand Maria erneuert,) und Bernried, das Graf Otto von Valey und seine Hausstrau Abelbeid als Kloster gestiftet.

Berlaffen wir ben Starnberger See und manbern wir von Starnbera über Boding und Traubing in bas Ammerthal. Das uralte Beils beim, Diefen (bas weiland Rlofter) und ber Ummerfee liegen vor unfern Bliden, und in der gerne begrugt une der bobe Dei Benberg, ein alter Befannter von unferer Lechufer: Wanberung ber. Der gange Ammergau ift feit ur= alten Beiten ein fruchtbarer Rlofterboben, im Bolfemund bieg bie Begenb von jeber ber Pfaffenwintel; ba finbet ihr Beffobrunn, bas Bergog Thaffilo II. (wie die Legende und melbet) in Folge eines wunderbaren Machtgefichte ftiftete; er hatte im Traume eine Leiter gesehen, Die bis in ben himmel reichte, Engel wanbelten auf berfelben auf und nieber und auf ber bochften Sproffe ftanb ber Apostelfürft Betrus, ber ben bei Einweibung ber Rirchen üblichen Somnus anstimmte; am andern Morgen entbedte fein Jager Weffo mehre Quellen in ber Beftalt eines Rreuzes. Der Name Weffobrunn ift ench burch bas "Weffobrunner Gebet" befannt, bies munberfame Sprachbentmal, in welchem noch bie uraltheibnische Unschauung aus ber driftlichen Auffassung bervorblist; -minber bekannt vielleicht ber Name ber Ronne Diemobe vom naben Ronnenklofter, bie burch ihre Runftfertigfeit im Copiren geiftlicher Bucher, wie burch ibre Freundschaft mit ber Brophetin Berlufa von Bernried, in Ruf und Anfeben mar. In jenen Rlofterenflus gehörten auch die Erbpropftei Bol= ling, in ber Chene por bem Beigenberge, gleichfalls eine Stiftung Thaffilo's II., auf jener Stelle, wo burch bas Scharren eines Wilbes brei große Rreuze mit Reliquien entbedt morben maren, und Diefen, auf ber Stelle, mo bas Damafia ber Romer geftanben fein foll; alle biefe Rlöfter murben in ben Beiten ber Ungarnfriege vermuftet, fpater aber iconer benn zuvor wieber erbaut. Bor allen berühmt ift aber ber beilige Berg zu Unbeche. Bu Unbeche fand bie Wiege bes machtigen Grafengeschlechts aus Wittelsbacher Blut. Rach ber Ermorbung Philipps von Schwaben burch Otto von Bittelebach ließ Gerzoa Lubwia I., bes Reiches Spruch auch an ben Genoffen bes Frevels bollftredenb, bie alte Berrenburg zu Anbeche gerftoren; Ludwig II. ftellte bie bei diefer Belegenheit gleichfalls geschleifte Mitolaustavelle, die Braf Bertholb I. 1027 erbaut hatte, wieber ber. Der beilige Berg fam im 14ten Jahr=

Hunberte in großen Ruf. Ein Monch, Jakob Dachauer, gewahrte, als er zu Andechs am hochaltare Meffe las, eine Maus, die ein Berzeichniß der in den Ungarnfriegen vergrabenen heiligthümer brachte. Als man nachgrub, wurden nicht weniger als 288 Reliquien gefunden; von allen Seiten eilten nun fromme Bilger zu dem Gnadenberge; die Kirche zu Andechs konnte ihre Schaaren nicht fassen. Da ließ Herzog Stephan der Knäusel die kostbaren heiligthümer nach München bringen, und der Babst verlieh-— gegen die Ablieferung der Hälfte der Einkünste — auf jene einen großen Ablaß. Und so wurde zu Münschen 1392 fünf Monate hindurch das große Gnadensest begangen, zu welchem an 60,000 Bilger kamen, was zu den "Dulden" (Indulten) Münchens, die noch heutzutage gehalten werden, Anlaß gab. Herzog Ernst ließ die Heiligthümer nach Andechs zurückningen und gründete dort ein Stift für 7 regulirte Chorherren; sein Sohn, Abbrecht III., übergab es den Mönchen von St. Benebitts Orden.

Unfere Banberung fortfegend, gelangen wir nach Murnau, wo bie Strafen fich theilen; bie eine führt über Saulgrub und Steingaben nach Bugen; bie andere nach Unger, Efchenlohe, wo einft Grafen fagen, und Dberau, wo Gupsbruche. Balb haben wir wieber Barten : Firchen, und Garmifch an ber Loifach erreicht. In bie Loifach munbet die Partenach, beren Lauf ftromaufwarts bis jum Urfprung zu verfolgen bem Banbrer bie Dube bes Weges lohnt. Un Baffer- und Bergfturgen vorbei fommt ihr an die Giebructe, unter ber die Bartenach mit Ungeftum aus ben Felfen berborbricht. Die Natur will euch in biefen Felogrunden ein beimlich Braufen abtrogen, aber, machtiger ale fie, übermaltigt ihr allen ihren Stolz und die gebantenwedenbe Melancholie, ber ihr euch auf bem unfernen Gib: fee in fuger Ermattung überliefert, entschäbigt euch reich. Bon Dittenwalb, bem gewerbreichen fleden, beffen Bewohner einen eignen Trieb zur Fertigung von Dufit : Inftrumenten haben, erreicht ibr febr bald die Tproler Grange und bruben bie Scharnit, einft bas Thor (bie Porta Claudia) gen Italien. Micht weit bavon ift's, bag bie junge Ifar aus ben Belfen bervorfpringt, bem Rarmenbelthale und ber Scharnit zueilend.

Wir wenden uns jest wieder nordwärts dem Auslauf der zweiten Berzweigung ber erften Route zu, über Krün und Balgau nach dem "Kagenstopf" und nach Balchen fee. Da werden wir des Ballers ober Balechen sees, des ernstesten und originellsten von allen Seen im Bairischen Gochsland, ansichtig. 3hr, die ihr von der Natur verlangt, daß sie euch ein ewig lächelndes Antlig zeigt, wie ihr dergleichen von euren Salons her gewohnt seib, — bleibt daheim; ihr konnt, wie der Brufttranke die reine Bergluft nicht, die Erhabenheit dieser Gegend nicht aushalten, denn auch zum Genuß gehört Kraft, und wer der Natur, diesem üppig verzehrenden Gottweib als Eunuch naht, den erdrückt, erstickt sie mit dem Uebermaß ihrer geheimnisvollen Wonnen, die er ahnen, aber nicht befriedigen kann. hie eine ungeheure

:



ı

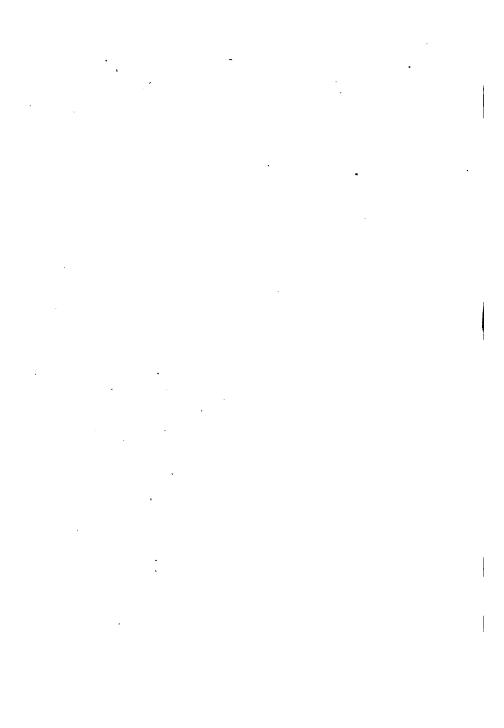

Monchezelle, vom Grund ber Baffer bis zu ben Bergwänden ringenm, voll wolligtiger Mofit; bie Rube bier regt eure gange Thatzengungefraft auf, und wedt ihr bie Edw, fo bonnert fie ben beifeften Fragen eures Gelbft Antworten gu. Diefem furchtbaren Erne entspricht bas Tofen bes machtigen Bafferflurges vom Reffelberg. Bon biefem aus mogt ibr in bie Abflachung bes Lanbes gen Rorben und auf ben Rochelfee hinabbliden, an beffen Ufer bas Dorf Rochel, wo in alten Tagen ein Rommenflofter ftanb, euch aufnimmt; weiter gen Rorben eilend erreicht ihr bas im Sabre 740 geftiftete, oftmals gerfterte und wiederhergestellte, in eine gabrit verwandelte und nun ben Monchen von St. Benebilis Orben gurudgegebene Alwiter Benebiltbenern, mo fich bie Whene bor euch aufthut. Bon Buch el aus labet euch eine Strafe nach bem burch fein Bier berühmten, munberberrlich an ber 3far gelegenen Marttfleden Tolz ein, eine anbre über Ronigsvorf, Benerberg und Eurasburg nach bem ulten Darfte Bolfratshawfen, ber einft als Git eines ben Grafen von Anbeche verzweigten Dynaften-Gefdlechtes blubte; Bergog Rubulf, Lubwigs bes Batern Bruber, bewohnte einft bas urfprunglich von einem Grafen Bolfbert erbaute Schloß, flüchtete fich aber bor Ludwig, als biefer ibn, ber mit habsburg im Bunde war, bier bebrobte. Bon Bolfratshaufen gen Munchen eilend, tount ibr bas weiland Rlofter Schöftlarn berühren, bas Baltrich , ein Briefter zu Deining , 780 geftiftet , bie Ungarn zerftort , Bergog Beinrich und fein Bruber Dito von Freiffing bergeftellt : Ronrad von Baierbrunn, aus ber Schlacht bei Dublborf, um bie beutsche Rrone wohlbefannt, bem bie nabe hofmart geborte, murbe 1333 bier begraben. Bei Baierbrunn foreitet ihr über bie quer vor ench liegende Romerstrafe und wandelt gen Münden.

Mun gurud nach Tolg, bon wo aus ber Rern ber Bochlandsbauern in jenem verhangnigvollen Jahre 1705 jum Sturg ber ofterreichischen Aprannei gen München jog! Am rechten Ufer ber blauen tofenben 3 far blickt ber finttliche Martt fo recht tropig in ben ichonen Thalgrund binab; ruftig wie ber Strom find bie Menfchen, in Sturm und Drang tuchtig wie ihre Altvorbern, bie im 30iabrigen-Rrieg bie Schweben erfclugen, wie ihre Urgrofvater, bie bei Genbling verbluteten. Dem Laufe ber Ifar ftromaufwarts folgenb, erreichen wir alsbalb bas marmorreiche Langgries, wo ber fchmale Bergweg fich in bas eingefriedete Thal verliert; im Grunde beffelben liegt Gobenburg. Ungebulbig eilen wir einem ber reizenbften Thaler im Gochland gu, ber Jach enau; bie Jachen, bie aus bem Rrater bes Ballerfees überschäumend in biefes Thal mieberriefelt, fließt an gerftreut liegenden Butten vorbei, beren Bauart und Bewohner uns an bie Schweiz erinnern, ber 3far gu. Beiter bringen wir an ber Mar hinauf, beren Thal fich immer enger als ungeheure Rlaufe fchließt; immer feltener werb in biefen Grunden bas Menfchenantlit, nur bie und ba blidt eine Gennerin von ber Alm auf uns berab und nur ber Rlang ber Beerbengloden unterbricht bie Stille biefer Ginfamtelt. Berfaumen wir ben Fall nicht, vor dem der Flöger scheut. Wie ein ebles junges Roß, das die Zügel gesprengt, stürzt die Isar aus zwei Felswänden hervor, die eng aneinander gedrängt sie mit Macht in die Mitte nehmen; aber mit gewaltigem Sprung, und schäumend wie vor hast und Born, setzt sie über die Felsen hinweg und binab. —

Das Biel unseres nunmehrigen Ausfluges ift Tegernfee. Bei Golg= Firchen trifft bie von Munchen, von Norben gen Guben laufenbe Strafe mit ber von Tolg in norboftlicher Richtung berreichenben gufammen; bort gewahren wir ben von ber Ifar öftlich an bie Mangfall binab eingefurchten Braben, ber im Boltomunde bie Teufelsgrube beift. Ueber Barngan, (in alten Beiten Mittelpunft einer Berrichaft und im Befit bes Rloftere Tegernfee), tommen wir nach Omunb, wo bie Mangfall aus bem Tegernfee frürgt. Gin herrlicher Anblid, ber fich jest une bietet! Der beitere See liegt gen Guben bor und; im Spiegel feiner flaren Fluthen mallen bie grunen Borberge, kaum konnen wir gewahren, wo die Ufer fich abscheiben. Am oftlichen Ufer bes Sees hinmanbelnd, erreichen wir ben Ort, wo St. Quirin's Leiche, als fie von Rom tam, eine Beile niebergefest wurde; bas Bergol, welches am gegenüberliegenden Ufer quillt, nennt bas Bolt, bas es fur eine wunderbare Babe bes Beiligen balt, St. Quirin's Del. Auf einer lieblichen Uferfläche prangt bas fattliche Gebäube bes einft machtigen Rloftere Tegernfee, die größte Breite des Sees beherrschend, — gen Südweften das freundliche Rirchborf Egern überschauenb, in beffen Rirche bie Ramen aller Bauern von Egern und Tegernfee, Die 1705 gen Dunchen gogen, unter einem Gemalbe ber Sendlinger Schlacht aufgezeichnet worben. Tegernfee wurde 746 burch zwei ablige Bruber, Abalbert und Ottofar, geftiftet, - bie Stiftung burch Bergog Doilo vermehrt; Die erfte Rlofterfirche foll 754 eingeweiht worben fein, Die Stifter nahmen felbft bas Orbensfleid Benedifts an und Abalbert wurde bes Rlofters erfter Abt. Konig Ronrad I. bestätigte 919 Tegernfee's Freibriefe; Arnulf bagegen, ber in ben flofterlichen Ueberlieferungen ber Bofe genannt wird, gab die Rlofterguter feinen Treuen zu Leben. Raifer Otto II. ftellte bas Rlofter wieder ber und feste Gartwig von St. Maximin bei Trier bemfelben ale Abt vor; Tegernfee mar nun eine konigliche Abtei und bie geiftlichen Fürften berfelben umgaben fich mit Bofamtern, beren Burbentrager im Lauf ber Beiten bie Rlofterguter fich aneigneten , bag ber Abtei Berarmung brobte. Der energische Abt Raspar machte bem Unwesen ein Enbe, aab wie ben fürftlichen Rang - fo auch ben unnugen Brunt ber Gofamter auf, und zog bie von ben Burbentragern beseffenen Guter wieber ein; bas fouf ihm von biefen folchen Bag, bag er nicht andere als im Bangerbembe ausgeben fonnte. Sein Nachfahr Ronrad umgab bas Rlofter (von 1476 bis 1485) mit einem Walle und mit Braben. In ben Beiten ber Rirchenspaltung fandte Tegernfee ruftige Streiter jum Rampf gegen bie neue Lebre, ben Dottor Johannes Rech, ber beim Bafeler, ben Doftor Bolfgang Gebel, ber beim



THE NEW YORK
FUBLIC LIERARY

ASTOR, LENCX AND TILDEN FORM, ATTOMS R

Trienter Concil mitfag. Der Abt Quirin Reft legte 1573 in Tegernfee eine Buchbruderei an, ber man bie Berausgabe ber Gottweiber Chronit, best Codex Laurisheimensis und mehrer andrer wichtiger Werfe verbantt. Ueberhaupt muß biefem Rlofter nachgerühmt werben, bag es bie Wiffenfchaft eifrig pflegte: feine Bibliothet mar reich an forgfaltig bewahrten alten Banbichriften und Druderftlingen, fein phofitalifches Rabinet an Apparaten, feine Naturaliensammlung an Seltenheiten. Nach der Säkularisation wurde der größte Theil ber Gebäulichkeiten Privateigenthum, und ber fur Aufnahme von Gaften beftimmte Unbau abgetragen. Ronig Max, ber es bier, von allem Glang bes Bofes entlaftet, unter feinen Rinbern, ben frifchen Gobnen bes Bochlanbs qu mobnen liebte, verwandelte Die Rloftergebaube in fein Schloff. Die freundliche, rubig abgeschloffene Gegend, wie ber heitre, bergliche, grabe Sinn ber Alpenfohne entsprach seiner innerften Wesenheit. Fragt noch beute in Tegernsee, wie in allen Thalgrunden ber Gegend und auf jeber Alm nach bem "Bater Max", und in jeder Bruft werdet ihr fein Andenten treu gehegt und gepflegt finden, in jeber Sennhütte werbet ihr Borte ber Liebe über ihn boren. - Unbert= balb Stunden von Tegernsee, gegenüber von Enterbach, verfaumt nicht, die reichen Marmorbruche voll ber mannigfachften Arten und Reichnungen zu befchauen; feib ibr ruftige Berafteiger, fo manbelt bie Biebelalbe binan, bon ber aus ihr toftliche Gernfichten auf's Baierland hinab genießet. Auch lagt euch eine breiftundige Wanderung nach Rreut nicht gereuen; fonnt ibr euch entschließen, auf alle jene noblen Babepaffionen zu verzichten, beren Befriedigung ihr in Wiesbaden ober Baben-Baben findet, auf Die gange Jammer-. lichfelt eurer Salons und Reunionen, in benen ihr nur schone Frauen, Borte bes Leichtfinns und ber Nichtigfeit und eine pruntenbe Diplomatie genießet,febnt ibr euch aus jenen im feenhaften Rergenichimmer ftrablenden Goblen ober Gollen, mo jeder Blid eines Croupiers ein Diebemunich auf eure Borfen und auf euren Frieden ift, in das'unentweihte Geiligthum ber Matur, fo fommt nach Rreut, trinft, wenn ihr frant, feto, bie balfamischen Lufte bes ftillen Alpenthale, begrabt eure Sorgen in gruner Balbesnacht, lernt groß und fraftig werben wie bie Natur und ihre frohmuthigen Gohne, bei beren Anblid euch bas Berg im Leibe lacht.

Mühvoll, aber reichbelohnend ift die Bergwanderung von Tegernsee nach bem kleineren aber zauberhaft schönen Schliersee, an bessen User, boch auf Kelsen, einst das herrenhaus ber reichen und frommen Walbecker und ber Maxlreiner und das Chorstift Westenhofen, bas durch Albrecht IV., mit Immünster vereinigt, in's neue Chorstift an der Frauenkirche verwandelt wurde, standen. Die herrlichste Aussicht über den See bietet sich von jener Anhöhe im Often, wo das Kirchlein auf der Stelle einer früheren Burg ers baut worden. Die häupter des hagebergs, des Wendelsteins und der Brechsspitz blicken gleich hütern in dies liebliche Thal herein. Bon dem Maxlreiner und der schönen Amelei geht am Schliersee eine schautige Sage, wie die Lestere,

bie um bes Maxlreiners Liebe willen ihrem Bater heimlich entflohen, im Wahn, baß ihr Gatte fie treulos verlaffen, sich verzweislungsvoll in ben See gestürzt, und wie ein Fischer sie vom Tobe gerettet, in sein Haus ausgenommen, und, ihre Abkunft nicht kennend, zu seiner Hausfrau gemacht. Drei Jahre barnach sei ber wilde Wulf von Maxlrein wieder in die Gegend gekommen und bei bemselben Fischer eingestehrt; da habe er seine Gattin als bessen Weib und habe ihr und bes Fischers Kind gesehen, den Gergang ersahren und voll Wuth im Herzen Nache beschlossen. Die Knechte brachten die schone Amelei, ihren Wann, den Fischer, und beider Kind, in Ketten herein; und auf des Maxlreiners Besehl wurden die der Ungläckseligen hoch auf der Alpe Gipsel angeschmiedet; aber nicht lange barnach erwachte ihm Reue im Herzen über den unmenschlichen Richtenspruch. Alls er jedoch seine Knechte hinaussandte, die Gesssellung gab er nun sich selber — waren sie schon verschmachtet, und in Verzweislung gab er nun sich selber — burch einen raschen Sprung — den Tod.

Berrliche Seitenthaler laben euch gum Befuche ein, bas Direnbacher und bas Auracher; verfaumet auch nicht, Die Stoderalpe und Die Spipingalpe zu befteigen; in einem bodgelegenen Bergfeffel überrafcht euch bann ber Anblid bes Spigingfees; ihr bringt hoher und weiter, an ber rothen Band und am hoben Stumpfing vorbei, bis ihr ben Tobtengraben erreicht und bas machtige Schleugenwert ber Raifertlaufe. Bon ba zurudfehrend burchmest ihr ein langgeftredtes Seitenthal, bas fich gen Bell offnet, und nun manbelt ibr, wo bas Thal am breiteften, auf Fifch= bachau zu, wo Saziga, bie Witme bes Pfalzgrafen Otto von Schepern, 1086 bas von ihr gegrundete Benebittinerftift von Bell hinverfeste, und 1087 eine Rirche zu Ehren ber Mutter Gottes und ein Rlofter baute; 1103 verfette Pfalzgraf Dito III. bas Stift auf ben Betereberg, wo bie Glon in bie Ammer munbet, 3 Meilen von Schepern. Bon Fifchbachau aus wanbert ihr weiter nach Elbach, und machtig Berlangen faßt euch, bes Benbel: fteins Maden zu erklimmen. Frift auf benn; ben Schwindel unten gelaffen, bie Alpenftode eingesett! Bur Fifchbacher Alpe geht's hinan, ba ift bie erfte Raft; bann gur Rein blalpe empor, ba fonbert fich erft ber Leib bes Wendelfteins aus bem Bewühl ber über feinen Fuß gefchichteten Borberge. Immer ruftig voran auf bem mubvoll unfichern Pfab; hadt euch ein in bie Felfen, faßt Bug im Beroll, wie ihr tonnt, pfui ber Schanbe, wenn ihr vor ben jaben Grunden erfchredt, bie fich bicht vor euch unabjebbar binabfenten, wenn ihr, fo nahe bem Gipfel, noch umfehren wollt. Lieber flettert mit Ganben und gugen über bie ungeheuren Felfenbroden binweg, ber Genug am Biel lobnt euch jeglicher Mübe. Go von ben Sturmen umtobt, Die feit Jahrtaufenben über bas Baupt bes fteinernen Riefen babinfahren, buntt ihr ench nicht größer benn er? So vom Morgenroth angeglubt, ichalt aller Rlang, ben biefer ungeheure Memnon gibt, auf beffen Scheitel ibr ftebt, feine fteinernen Locken umfaffenb, - in euch binein, und jebe Empfindung, Wonne und Schauer im

enus ber Schönheit ber Natur wird Anbetung. Tief unter ench die Felsgipfel ad Abgrunde, die grünen Triften und die tiefeingesenkten Thäler, aus benen ife, kaum vernehmlich, die Tone der Kirchengloden herauszittern, — weiter in gen Süd die Felshörner, leuchtend im Glanz ewigen Schnees, gen Norden er Breitenstein, weiterhin die unabsehdare Ebene Baierns, geschlossen von den Baldbergen, die jenseits der Donau im blauen Dufte schwimmen, gen Often as Thal des Inns, der aus dem Bunderland Tyrol hervoreilt und Altbaiern urchftrömt.

Won Elbach aus besuchen wir ben Auerberg, von bem fich eine, wenn such nicht so weite und herrliche Aussicht wie vom Bendelstein, doch eine siebeiche — auf den Bendelstein und Ir senderg und auf den Inn beut. Bon bem Dorfe Au wenden wir uns nach Miesbach. Am rechten Ufer der Schlierach ist dieser durch keuersbrünkte oft verheerte Markt, den ein Bergsbach durchzieht und fleißige Menschen bewohnen, malerisch hingebaut. In der Nähe sieht Schloß Wallenburg, einst der Waldecker und Maxlreiner Grafen Besit, unter Bolf und seinem Sohne Wolf Dietrich von Maxlrein

verbreitete fich von bier aus die Reformation in der Umgegend.

Und nun treten wir unfre Rückreise nach München an; unfer Beg führt und zunächst über Pienzenau, — ein Name, ber und das Andenken bes tapfren hans Pienzenauer, bes Bertheibigers von Rufstein, in's Gebächtniß zurückruft — nach Weharn am Bergeshange; hier hatte Graf Sigiboth von Falkenstein zur Sühne zwiesacher Blutschuld 1130 ein Kloster gebaut, das er Chorherren nach St. Augustins Regel übergab. Wir sind jest im Gebiet der ehemaligen Grafschaft Baleh, von deren herren, die dem Stamme der Wittelsbacher blutsverwandt, der letzte, Graf Otto, ohne Erben 1238 stard. Otto der Erlauchte zog damals die Grafschaft an sich; zu Ansfang des 15ten Jahrhunderts belehnten die Münchener herzoge Ernst und Wilhelm ihren Kammermeister Beit Aheimer damit; 1599 kam sie lehnsweise an die Seyboltsborfer, dann an die Maxlreiner und endlich an den Grafen Kurz, der sie an die Jesuiten in München vererbte, welche sie an die Grafen von Tättenbach verfausten.

Bir paffiren nun bie Teufelegrube und bie Romerftrage, und fegen unfre Rudreise nach Munchen über Sechenkirchen, wo bie Strafe nach

Rofenheim abfällt, fort.

## Von Deggendorf nach Paffan.

Mieberaltaich ift bie erfte intereffante Stätte, welche wir auf ber Denaufahrt von Deggenborf her erblicen. Am linken Ufer bes Stromes, in ber von bem Dh-Flugden burchichnittenen Chene, zu welcher fich bas zurud:

weichenbe Borgebirge bes Bohmerwalbes abflacht, zeigen fich bie ausgebehnten Bebaube und bie zwiefach gethurmte flattliche Rirche ber einft weit genannten, uralten Abtei, einer Stiftung Obilo's II. vom Jahre 731, ber 12 Monche von Reichenau hieher verfeste. Die Ungarn vermufteten bas Rlofter, Beinrich. Bergog von Baiern, und Raifer Otto ftellten es wieber ber, begabten es reich und überließen es Benediftinern. Das Rlofter rubmte fich vieler feltener Reliquien und frommer Manner, die in feinen Bellen Gott bienten, bes beiligen Gottharb, zu beffen Geburtebaufe in Reichersborf gewallfahrt marb, bes frommen Landgrafen Gunther von Beffen, ber querft in Nieberaltaich Monch, fpater Einfiedler warb, bes beiligen Thiemo, Ratmund u. m. A. Doch nicht lange blieb die Gottesfurcht und Demuth im Ronvent; im Jahre 1282 fiel ber fitten= ftrenge Abt Boltmar meuchlings burch bie Geschoffe ber zuchtlofen Bruber: ber Abt Johann Beinrich, bem bas üppige Leben ber Ronventuglen ein Grauel war, verließ mit wenigen Gleichgefinnten bas Rlofter und wollte auf bem Sauftein neue Bellen grunden. 3m 30jabrigen Rriege gerftorten bie Schweben Mieberaltaich burch Brand, boch prachtiger erhob es fich wieber. Der burch fromme Schenfungen feit Rarl bem Groken angewachsene Reichtbum bes Rloftere war fprichwörtlich geworben; feine Ginfunfte betrugen 100,000 Gulben, zu feinen Befittbumern geborte auch bie Bachau, bie wir auf unferer Donaufahrt noch fennen lernen werben, und Ried am Rieder berg. Gleichwohl brobte bem Rlofter burch bie Berfcwendungeluft bes uppigen Abtes Biegler, ber einen jabrlichen Aufwand von 90,000 Gulben machte, Berars mung, fo bag biefer fich zur Abbantung gezwungen fab. - Etwas tiefer im Land, norblich von Dieberaltaich, liegt Bengersberg, wo einft bie Donau borbeifloß, - gegenüber von Nieberaltaich bas Rirchborf Thunborf.

Bei Binblau und Aicha frummt fich ber Strom fubmarte, und wir gewahren nun am fruchtbaren rechten Ufer, eine halbe Stunde landeinwarts an einer Sobe bas Stabteben Dfterbofen, beffen Ramen bie Ueberlieferung von einem am Oftersonntag über die Ungarn erfochtenen Siege berleitet, und binter bemfelben bie prachtvollen Gebaube bes weiland Bramonftratenferftiftes, unfern ber Siegesftatte, ber Ofterwiese, auf ber Stelle, mo fruber eine furfiliche Pfalz geftanden, Die Bergog Doilo in ein Rlofter umgefchaffen batte; bie Brufen von Bale, bes Rloftere Schirmvögte, fanden in beffen Gruft ihre Rubeftatte. Dehre Monche von Ofterhofen, bie 1210 auswanderten, famen nach bem Rlofter Schlogel in Defterreich ob ber Enns, von beffen munberbarem Stiftungsanlaß uns bie Legende berichtet. - Um entgegengefesten Ufer zeigen fich auf einem jaben Gugel bie Trummer bes einft ben Buechbergen geborigen Schloffes Winger, bas Trent's Banburen, ber Schreden Baierns, 1740 gerftorten. Weiterbin zeigen fich am linten Ufer bie Dorfer Flints = bad, Deffelbach und Leuten; am rechten, lanbeinwarte liegt Rin= ging, (bie castra quintana ber Romer); hier lebt noch bas Anbenten bes beiligen Severin, ber (nach ber Legende) burch bas Rreuz ben angeschwollenen

Bach in fein Bette gurudicheuchte, und burch fein Gebet ben Briefter Splvin vom Tobe erwedte. Um linken Ufer zeigen fich jest bas Schlog Rreugbera und ber Martt Boffirchen, wo in alten Beiten bie Ortenburger Grafen jebem Donaufchiffer ein Schreden - von ihrem feften Schloffe aus bas Recht ber "Grundrubr" ubten, bas ihnen ein willtommner Anlag mar, bie Schiffe mit lebermacht anzufallen und auf Sanbbante zu treiben, um fich ber reichen Labung zu bemeiftern. Spater warb hoffirchen ber Rugger Gigenibum. Jene Ortenburger grundeten am gegenüberliegenden Ufer, mo bie große Chene aufbort und berrliche bewaldete Boben, benen bes linken Ufere entibrechenb, ben Fluf lieblich umbammen, ben Martt Bleinting. Das Stromthal entfaltet allmablia bie gange Fulle und Mannigfaltigfeit feiner Reige. Un ber Pforte beffelben fteht bie Ruine Silbgarbeberg, einer ichonen trauernben Bitme gleich, die ihren ftarten Schirmberen verloren; noch ift's fo lange nicht ber. bag unselige Dekonomie ben berrlichen Bartthurm untergrub, - um beffen Quabern verwenden zu tonnen. 3m Mittelalter mar Gilbgarboberg, bas noch im vorigen Jahrbundert freundliche Weinberge umgaben, ein Raubichloff; im Sabre 1740 ftedten es bie Panburen in Brand. Gegenüber feben wir Ginbb, weiterbin bas Ballfahrtefirchlein Maria Baum, und Bilebofen, im Winkel, ben die Bils mit ber Donau, in welche fie bier mundet, bilbet, von ber Römerftrage berührt, beren Spuren auf bem binter ber Stadt fich erheben= ben Berge gewiesen werben. Bilehofen (bie villa guintanica ber Romer) foll burch Rapoto ben Ortenburger im 11ten Jahrhundert Balle und Stadtgerechtsame erhalten haben. Bon ben Rriegen Friedrichs bes Schonen und Ludwigs bes Baiern bis zu ben Freiheitstämpfen ber Baiern in ben Jahren 1705 und 1706 ift Bilebofene Gefchichte nur eine Reihe von Rriegenothen. Aus jenen Tagen leuchtet bie Treue ber Blutzeugen noch bell wie Connenglang in bie Gegenwart; ber Martt Aibenbach bei Bilebofen ift ein zweites Genbling. Der Oberft b'Argnan batte Bilehofen, bas nur mit anberthalb hundert Landesvertheibigern befett mar, überrumpelt und genommen; und alfogleich erhoben fich bie Bauern in ber Gegend, um die Stadt von bem Feinde bes Baterlandes wieber zu befreien. Inbeffen rudte icon Ariechbaum von Dunden ber gen Bilebofen, b'Argnan gur Gulfe. Bereinigten fich beibe, fo traf bie gute Sache ein entscheibenber Schlag und bie beften Soffnungen waren gernichtet. Defibalb erhielten Brielmaier, d'Offfort und Belli von bem Rath ber Landesvertheibiger in Braunau Befehl, bem Reind entgegenzugeben. Doch Dunkel und Berrath wirkten offen entgegen; biefe Abeligen weigerten fich gu gehorchen, bis endlich ber Schubenoberft Deindl aufbrach. Inbeffen mar Rriechbaum mit feinen Schaaren bereits bis gen Bilshofen geeilt und griff ohne Bergug am 8. Janner bie Lanbesvertheibiger (7000 an ber Bahl) an, bie ibn bei Aibenbach in einer gunftigen Stellung erwarteten, auf einem Sugel, im Ruden burch einen Bald gebedt, por fich einen Bach und Sumpfboben. Aber ihrem Anführer, Johann Boffmann, fant, wie er bie Feinde in gefchlognen

Meiben über ben Bach beranruden fab, ber Dutb. In bumpfer Aparbie fanb er und ließ ble Raiferlichen gewähren. Als fie endlich ungehindert ben Guel binanfturmten, wandte er fich zur Flucht in ben Balb; viele folgten ibm in unfeliger Berblenbung, wiele bielten Stand und wehrten fich gegen bie Feinbe. bie ben Sugel wollends erfliegen, Dis auf ben letten Mann. Bis bie Racht bereinbrach muraten die Ratferlichen, unmenschlicher als bei Sendling. Und bennoch vermochte nuch dies Unglud weber ben Muth noch die Coffinmaen bes treuen Bolfes zu beugen, und neue Schaaren erhoben fich fampfluftig ægen bie Uebermackt ber Unterbruder; - umfonft; es war beschloffen, bag bas Wolf ben Relch bes Elenbs bis auf bie Reige leere. — Bilohofen ift eine bübliche, freundliche Stadt, der man das viele Arteasleid, das fie im Laufe ber Reiten erbulbete, nicht anfieht; die Pfarrfirche gehörte früher einem Rollegiatflifte, beffen Chorherren bie Devife: "Allain" trugen. Diefe bezieht fich auf die Stiftung beffelben burch ben Ritter Geinrich Tufchl von Solbenan. ber, ichon bei Jahren, ein junges Beib nabm, bas ibm ein Chelknabe entführte. Den Berluft beflagent und bie Berlorenen fuchend, burchwanderte er 3 Jahre lang aller Berren Lander, bis er endlich beibe in Belichland wieders fand. In der erften Buth wollte er beibe ermorden; boch nach befferer Ueberlegung verließ er fie voll tiefer Berachtung, ohne fich ihnen zu erkennen zu geben. Nach Saufe gefommen, grundete er 1376 bas Rollegiatftift au Bilshofen, und fchrieb unter ben Stiftungebrief ben Reim:

"Bwei hund an ain Bain; Ich Tufchl bleib allein:"

Bilebofens Umgebungen find intereffant, — jener Markt Aibenbach, Oretenburg bes machtigen Grafengeschlechtes Biege, und Albersbach, bie weiland Cisterzienserabtei.

Am linken Ufer gewahren wir, nachbem wir Bilsbofen verlaffen, Sadelborf und Binborf, am rechten Saunsbach, Ottenbam und Sandbach, wo bas "G'bachlet", ein wilbes Befahrte, ber Schiffer Schrecken: wie bie für bie Schifffahrt gefährlichen geleblode in bie Donau getommen, ergablt die Sage alfo: Als Friedrich ber Rothbart mit vielem Bolf bas Rreuz genommen, um Jerufalem zu befreien, babe ber Bofe, barüber erzurnt, auf ber hohen Wand am rechten Ufer gelauert, einen Berg gum Burf bereit, bis bie Flotte ber Areugfahrer in bie Stromenge gekommen; ba wollte er ben Reloberg auf sie berabichleubern und Alle auf einmal vernichten. Aber ber Bifchof von Regensburg babe bes Bolen Abficht erkannt und ibm bas Bectorule entgegengebalten, ba fet ber Berg, in viele Blode gerborften, in bie Blutben geftürzt, ohne bağ ein einziger ein Schiff ber Arenzfahrer verfehrt hatte. Wir fabren nun mifchen Seeftätten und Gatebofen burch ; am rechten Ufer sehen wir ben fteinernen Lowen, ben bie Bewohner bes Unterbongufreises. bem Könige Dar I., welcher die Strafe langs bes Stromes anlegte, gum Anbenten, auf ben jahen Gelfen binftellten. Bei Beining wendet fich ber



TER FOW THE

ASTOR, LENGT 1 111

×

Strom ploglich und ichon entbeden wir im Grunde bes Donauthales bie Thurme Baffau's, die Wälle und Zinnen der Festung Oberhaus; je naber wir Passau kommen, um so reizender entfaltet sich die Landschaft; dicht vor Baffau liegt am rechten Ufer der Donau der Fleden St. Nikola, mo Bischof Altmann 1074 für regulirte Chorherren ein Stift gegründet, — am linken der Lustort Eggendopel mit feinen beliebten "acht Seligkeiten".

Dan bat Baffau, was feine Lage betrifft, baufig mit Cobleng vergliden, - infofern jedoch mit Unrecht, ba bie Lage Baffau's jene von Coblenz an malerischen Reizen übertrifft. Drei Stabte find es, Die im Allgemeinen unter bem Namen Baffau begriffen werben, bas alte Bojoburum, bie beutige Innftabt, am rechten Ufer bes grunen Juns, wo er in bie Donau munbet, bann bas eigentliche Baffau, auf ber landzunge zwischen ber Donau und bem Inn, mo die Romer bas Raftell ber batavifchen Coborte, bie Castra batava, hinbauten, - und endlich die Ilgftabt auf bem felfigen Delta, welches Die 313, bie von Rorden ber ber Donau queilt, mit biefer einschließt. Der Maria-Bilf Berg, auf beffen Bobe bie Ballfahrtofirche, gm rechten Ufer bes Inns, und ber Georgenberg, auf beffen Felsgipfel bie Feftung Dberhaus, gemabren bem Freunde landschaftlicher Schonheiten die geeigneiften Standpunkte gur Beschauung; vom Georgenberge zumal genießt ihr eine entzudenbe, wechselreiche Aussicht über bas malbumfaumte Stromthal bes Inns, bie Innftabt, ben Maria-Bilf-Berg und St. Nifgla, über bas Donauthal, und hinab auf bie perlenführende 31g, bie von ben Ruinen bes Schloffes Gals bertommenb, aus engem Thal in's breite Strombett munbet.

Paffau's Geschichte reicht, wie wir bereits anbeuteten, in die Zeiten der Romerherrschaft binauf; Die Welteroberer fanben am Inn Die alte Bojenftatte und faumten nicht, fie zu befestigen, - ihr gegenüber erbauten fie bie Batava castra; noch beute weif't man euch bie Ueberrefte bes romifchen Machtbau's, bie "Romerwehr" am Domplat; auf romifchen Fundamenten fieht bas Schloß "am Ort". Das Anbenten bes beiligen Severins lebt auch in Baffau; in ber Innftabt (bem Bojoburum) fteht noch bie Severinsfirche, auf ber Stelle, wo jener fromme Mann Bellen für fich und feine Schuler erbaut batte. Aus jenen Bellen hervor fchritt er bem Alemannenkonig Gibold mit ber Bitte entgegen, Die Stadt zu verschonen, und biefer befahl, von bem ehrwürdigen Aussehen bes Gottesmannes in tieffter Seele bewegt; Die Freilaffung aller gefangenen Romer; bort foll ber Beilige auch bie Berftorung von Batavis prophezeiht haben, bie um bas Sabr 475 burch Runimund erfolgte, mabrend bie Bemobner ber Ernte megen die Stadt verlaffen hatten. Aus ber langen Macht ber Barbarei, ba alles Land ringeum eine Bufle war, taucht Baffau mit bem Beginne bes 8ten Jahrhunderts wieder auf, als nach ber Theilung Bojoariens unter bie brei Sohne Theobo's, Theoboald "Bagowe", und biefe aus ben Trum= mern ber alten Batavis entftanbene Stadt in Theobor einen Seelenbirten erbielt. Als die Avaren ungefahr zwei Sabrzebnte fpater Lorch bebrobten,

flüchtete ber bortige Bifchof Wimilo nach Paffau, und erhielt bei ber Bers ftellung ber Rirchenzucht in Bojogrien und ber Theilung beffelben in vier Sprengel bafelbft bas Bisthum; von jener Beit an bebielt Baffau fortmabrend feine Seelenhirten, Die jedoch erft burch Otto III. Die Landeshoheit über bie Stadt und beren Bebiet jugesprochen befamen. Um jene Beiten maltete in Baffau ber fromme, werftbatige und muthige Bifchof Biligrim, beffen Anbenfen noch im Liebe lebt, burch welchen bes Bisthums weltliche Dacht und Befit bis tief nach Defterreich binab vermehrt wurde. Bur Beit Friedrichs bes Rothbarts versuchten bie Batern, Baffau ber weltlichen Macht bes Bifchofs für fich zu entwinden ; 1258 befette ber Bohmertonig Ottotar, 1266 nahmen abermale bie Baiern bie Stabt; immer aber gelang es ben Bifchofen, ibre Macht wieder zu erringen und zu behaupten, und noch heute, ba fie feit 1805 Baiern wieber gebort, lagt fich, mas bie Bhyfiognomie ber Statt betrifft, ibr hiftorifder Charafter ale ber einer Bifchofeftabt nicht verfennen. Bir unterlaffen eine Aufgablung aller jener Leiben Baffau's burch Sungerenoth, Rriea und Brand, beren genaue Aufzeichnung ben alten Chroniften fo wichtig fcbien: ben Bobenpuntt feiner Gefchichte icheint une Baffau im Jahre 1552 erreicht gu haben, ale bafelbft, in Folge bes Rriegegludes, bas ben fuhnen Moris bon Sachsen fronte, bie Kurftenversammlung gusammentrat, in welcher ber Bertrag bom 2. Auguft zu Stande fam, worin berfprochen marb: "feinen bes Augsburgifchen Glaubensbefenntniffes verwandten Stand, bes Glaubens balber, zu vergewaltigen"; brei Jahre fpater wuche auf bem Grunde biefes Baffauer Bertrages ber Religionefriebe. - Die 31aftabt, mit ber Reftung Dberhaus, ber von Bifchof Ulrich II. 1215-1219 erbauten Aminabura wie bem Afpl ber Baffauer Bifchofe, - ift ein Beuge ber blutigen Intolerang bes Mittelaltere; noch führt man euch, wenn ihr die Feftung befucht, in ben "Jubenkeller", wo in ben Tagen bes Fanatismus bie Juben, welche bie 3laftabt bewohnten, bem Sungertobe überliefert wurden; bie Biebertaufer mußten ihre religiöfe Ueberzeugung in einem anbern unterirbifchen Rerter ber Feftung bugen; - ware jeber Seufger, ber je einem Ungludlichen auf Dberhaus fich entwunden, flete ein Wort gewefen, fur Menfchenohren gu boren, wie fur bas Berg bes Allerbarmers! Die lebhafte Erinnerung an biefe Barbarei führt uns junachft zu jener an ben Aberglauben. Wer hat nicht zuweilen ichon von ber in ben Beiten bes 30jabrigen Rrieges fo berühmten Baffauer Runft gebort, burch bie fich verzagte Rriegsleute gegen Sieb und Schug feft machten? Ginem Stubenten ober Scharfrichter wird bie Erfindung berfelben gugefdrieben ; fie beftanb barin, bag ber Muthlofe einen Bettel verfchludte, auf welchem traftige Baubersbruche und bie Worte:

"Teufel, hilf mir, Leib und Seel' geb ich bir"

gezeichnet waren; boch wirtte bie Rraft bes Bauberfegens erft nach Berlauf eines Tages; wer ihn verschludt und vor Ablauf biefer Frift ftarb, war bem

, †,

Teufel verfallen; - viele graufige Sagen werben von gottlofen Rriegsleuten

ergablt, die fich ber Baffauer Runft ergaben.

Der Charafter ber Bewohner Baffau's, wie fie jest find, beicamt ben gefdichtlichen ber Stadt, und entspricht bem beiteren ber Ratur. Jene Juden= tobter und Biebertaufer-Schlächter find nicht mehr, und ihr burft fie burchaus nicht grabezu als bie Ahnen ber jegigen Generation betrachten; jene ftarben ohne geiftige Beugungefraft, und mas jest in Baffau lebt, bat mit ben beillofen Tollheiten bes Aberglaubens und bes gangtismus feine Gemeinschaft mehr. Bute Ratholifen find bie Baffauer, aber frobe, gefunde, und fo fleißige Burger obendrein, wie jemale, und nicht leicht wird irgendwo in Baiern ber rubelos fputenbe Beift ber fogenannten auten alten Beit weniger Erlofer finden ale in Baffau, - es mußten benn bie "Drotteln" ober "Fexen" fein, beren wir manche hier finden. Bunderlich! fast von Bilshofen an erinnert uns bas Meußere ber Saufer an ben Donauufern an bie Albengegenben Salzburgs, von Baffau an bis beinabe Ling bas bauffgere Borfommen jener Cretins, beren volksthumliche Bezeichnung wir fruber aussprachen, nicht weniger. - Scheußlich, - bas Erhabenfte in ber Schöpfung, - bie Menfchengeftalt - fo burchaus jum Behifel ber Beftialitat berabgewurdigt gu feben! Auf ber Brude, welche Baffau mit ber Maftadt verbindet, febt ihr zwei folder Gefcopfe, berichiebenen Geschlechts, bie fich wechselseits neden und bohnen! Bermogt ihr's, über die unbeholfenen Capriolen berfelben, über die thierischen Laute, die fie ausftogen; ju lachen? Erholen wir uns an bem Anblid ber Natur, ber Sanbele = und Gewerbthatigfeit, ber wir in Paffau allenthalben begegnen, und bes monumentalen Charaftere ber Stabt.

En ber Mitte ber von ber Dongu und bem Inn ummarkten Landzunge fteht auf einer Unbobe, von' welcher bie Straffen wie enge Schluchten nach verschiedenen Seiten bin mehr ober minder jah fich binabsenten, Die Dom= firche, und vor berfelben auf bem Barabeplate bie ifonische Statue bes Ronigs Max, (flebend, im Rronungsanzug, bie linke Band zum Segen ausgestreckt), ein Dentmal ber Bolteliebe; "Wie bie Gefchichte feine Thaten, fo moge bieg Metall fein Bild ben tommenden Geschlechtern überliefern", fagt bie Lavidar= fchrift auf bem Biebeftal; brei Deifter aus Baffau fertigten, Gichler - bie Beichnung, Jorhan bas Mobell, Samaffa ben Guß biefer Erzftatue. Der Dom prangt leiber nicht mehr mit jenen brei Thurmen im reinen beutschen Bauftyl, wie wir ihn auf einem alten Aupferftich, ber vor uns liegt, erbliden; Die Feuersbrunft vom Jahre 1662 gerftorte biefen feiner Beit viel bewunderten Bau bis auf ben Chor, und ber unseligen Buth unserer Ahnen bom 17ten und 18ten Jahrhundert, alles Uebertommene ben Unforderungen bes Schnorkelgeschmades entsprechent zu moberniffren, haben wir obenbrein die möglichste Bertleifterung faft aller Refte jenes urfprunglich fo fconen Rirchengebaubes Bu verbanten. Dem Dome gegenüber befindet fich auf bem Barabeplate bas bem Boftamt eingeräumte Gebaube, in welchem 1552 ber Baffauer Bertrag abgeschlossen wurde. Außer biesen beiben gieben in diesem Theil Passan's noch die Bischossersten, das Nathhaus, die Paulskirche, die mit dem Sesuitenkollegium verbundene Michaelskirche und das den englischen Fraulein eingeräumte Ronnenkloster Riedernburg unste Ausmerksamkeit an; — in der Innstadt die dicht am User liegende Severinskirche und die Gertrudenkirche.

Bevor wir, unfre Donaureise abermals unterbrechend, das Gebiet des Inns firomauswärts durchwandern, machen wir an der Is auswärts einen Ausstug nach dem ungefähr eine Stunde von Bassau entlegenen Fleden Pals, wo die Is, in raschen Krümmungen das Felsenthal durchrauschend, zwei Landzungen umschmiegt, auf deren einer das Schloß Sals thront, das Herrenzhaus der mächtigen Grasen, die 1375 ansstarben. Am Fuß des Reschensteins mündet der vom Jahre 1827 bis 1831 durch Granit gesprengte Kanal der "Triftsperre". Ein eigenthümliches Landschaftsbild, das sich an dieser vor euren Bliden entsaltet, — die wildschöne tropige Natur erschaut ihr in schöner Einstracht mit den Trophäen ihrer Ueberwinderin, der Menschenkraft.

## Der Inn.

Wie ihr ben Alpenfohn auch mitten im großftabtischen Gewühl nicht fo leicht vertennen konnt, - (unter allen ben blaffen, von Leibenschaften und Gewohnheiten wechselseits ausgeglichenen Gefichtern flicht bas gefunde Roth feiner Wangen, bas er ber reinen Bergluft und ber Ginfachheit ber beimischen Sitten verbankt, flicht ber fede, ftolge Blid gar machtig bervor) - & bebauptet auch ber Inn von feiner Beimath \*) bis zu feinem Brautbett bin feinen Charafter; am rafchen Dabinfturmen, an ber frifchen Farbe feiner Blutben febt ihr's ihm gleich an, was fur ein Landsmann er ift; fo recht wie ein ruftiger Jungling tritt er von Rufftein ber aus bem Bauberland Tyrol bei Auerburg in's Baierland, wie ein Mann in ber Bluthe ber Schonbeit und Rraft, ber alle Frauenherzen unwiderstehlich mit fich fortreißt; zwei Debenbublerinnen gleich eilen von verschiedenen Seiten in gleicher Richtung bie wunderholde Bergjungfer, Die Salgach, ihrem parabiefifchen Salgburger Thal entfloben, und die feegrune Alz, die ihr geheimnigvoll Baterbaus, ben Chiemfee, verlaffen, ihm ju; feiner ungeftumen Umarmung tann bie Donau fic taum erwehren, wie er fein ganges Gelbft an fie aufgibt, - in ihr vergebt !

Bon ber Mündung bes Inns an beffen lintem Ufer ftromaufwarts mans bernb, kommen wir nach bem mit flattlichen Thurmen und Mauern bas Land

<sup>\*)</sup> Der Inn entquillt in Graubunbten, auf ber fubofilichen Seite bes Septimerberges, aus ben Eisfelbern. Balb nimmt ihn ein Bilbfee auf, burch ben er fich Bahn bricht; bann fpringt er ted von Berg zu Berg bis auf bie Flache bon Maloya herab, fammelt bie Alpenbache bes Engabeins, nimmt bei Innebrud bie Sill auf und eilt an Aufftein vorbei nach Baiern.

beberrichenben, weitläuftig gebauten Schloffe Reuburg, mo einft bie Grafen von Meuburg, Lambach und Butten fagen, und erbliden am gegenüberliegen= ben Ufer bie Trummer Wehrenfteins; bann gelangen wir nach bem Alofter Farmbach, wo ber Inn fich mit Dacht burch bie Schlucht Rarpfenftein gwangt, und weilen ftaunend vor Reubaus, bas boch auf bem fteilen, vom Strom umbrauften Felfen trope. Dann befuchen wir bie ofterreichifche Brangfabt Scharbing, einft ale Beftung febr wichtig, wo ber Strom eine auf 11 maffiven Pfeilern rubende Brude tragt, und gebenken bafelbft bes wachten Belehrten Dichael Denis, ber bier geboren marb, und feiner vaterlan= bifchen Gefänge, gebenten auch bes Marteriobes, ben bier Luther's Freund, Lienbard Raifer, am 16. August 1527 auf bem Scheiterhaufen fanb. Diefer, (fo erzählt Bichoffe) nachbem er 7 Jahre lang Bfarrhelfer zu Baigenfirchen gewesen und freier Grundfate willen vom paffauischen Domberrn Berger, feinem Bfarrherrn, angeklagt worben, war nach Bittenberg zu Luthern geflüchtet. Rinbliche Liebe hatte ibn aber an bas Sterbebett feines Baters in Die Beimath gurudgeführt. Sier berrathen, brachte man ibn in Die Befte Dberhaus ob Baffau. Bebn Wochen lag er im Unflath bes Rerters unverbort. Dann marb er feinen. Richtern vorgeftellt, um gum Tobe verbammt gu werben. Bergebens weinten feine Bruber und feine bochbetagte Mutter zu ben Bugen bes Reperrichters Johannes Maier von Ga; vergebens baten Fürften und Grafen fur bes guten Mannes Tage. Den Glauben, welchem er unter ben Qualen ber Foltern treu geblieben, verläugnete er auch nicht, ale er ge= feffelt vor bie offenen Schranten geführt warb, wo Bifchof Ernft, umringt von Beibbifcofen, Aebten und gabllofem Bolte, faß, bas Urtheil zu fprechen. Ge fchrie ibn ber Bifchof an : "Biberrufe!" Befcheiben und feft fprach Lienhard: "Alles, nur nicht, was Gottes Wort fagt." Da riffen fie ihm bas priefterliche Gewand ab, fchoren fein Saupt, bedten baffelbe mit gerfettem Baretlein und feinen Leib mit ichlechten Lumpen. Alfo überantworteten fle ibn bem weltlichen Arm bes Landrichters von Scharbing. Lienhard Raifer ging beiteren Muthes ben Tobesgang, ichieb troftend von Mutter und Brubern, legte fich auf ben Golgftog und betete fur feine graufamen Richter. Doch fein Schmerzensichrei in ben Flammen war Gebet. - Solcher Manner Gebachtniß in unseren Tagen zu erneuen, bunkt uns wichtig und Pflicht. 3wischen Scharbing und Braunau machen fich uns auf ber bfterreichischen Seite Dbernberg, Sagenan, auf ber baierischen Bartfirchen, Riebenburg, Simbach bemerfbar. Braunau breitet fich in einer iconen Chene aus; über ben Strom führt bier eine bolgerne Brude aus ofterreichischem auf baierifches Gebiet; Die Pfarrfirche, aus Tuffteinquabern erbaut, die Spitalfirche und bas Rathhaus feffeln bei einem Befuche Braunau's unfre Aufmertfamteit. An bem Rathbaufe, wie an bem Stadtthurm und an ber Außenseite ber Stephans-Firche, wird das Bilb des Rathsberrn und Stadthauptmanns Sans Steinin= ger gewiesen, beffen Bart, in zwei Flechten bernieberbangenb, vierthalb Ellen

lang war und - fo geht die Sage - feinen Tob veranlafte, ba er einftmale, por Schreden bom Tifche auffpringend, fich in benfelben verwidelte, fturzte und ben Bale brach; - ein anderes Wahrzeichen Braunau's ift bas "eiferne Rog", bas bie Burger, gum Unbenten ber Gungerenoth mabrend ber Belagerung von 1742, auf einem boben Dache aufrichten liegen. Braunau foll auf ber Stelle bes romifchen Brundunums fteben, fein erfter Bewohner ein Meber Seinrich von Ransbofen gemefen fein. Unfre nachfte Raftftation auf ber Banberung an ben Ufern bes Inns ift bie beitere Stadt Deu otting, pon wo aus wir zu bem uralten Gnabenbilbe ber Mutter Gottes in Altotting, bem feit unborbenflichen Beiten berühmteften in Baiern, mallen, ben Reiben ber Bilger uns anschließenb, die von allen Weltgegenden ber nach bem auf freiem Blate ftebenben, mit Weihgeschenken reich begabten Rirchlein gieben; St. Rupert felbft foll, wie bie Ueberlieferung melbet, bas Gnabenbild bort aufgeftellt haben; gleichwohl predigte vor bemfelben, wie bie Befchichte uns melbet, in ben Tagen ber Reformation, Bolfgang Ruß gegen bie Gitelfeit ber Ballfahrten. In biefem Rirchlein war's, bag ber Rurfürft Maximilian Emanuel von bem Raifer Leopold einen foftbaren Degen empfing, benfelben, bon bem er nach ber Befreiung Wiens bon ben Turfen 1683 freudig ausrufen fonnte: "Dies Schwert, von Gurer Majeftat Band trage ich's, bleibe ber Bertilgung aller Beinde bes Chriftennamens und Gurer Majeftat ewiglich geweibt".

Die nachfte geschichtlich intereffante Raftftatte, welche wir erreichen, ift bas alte Mublborf, am linken Ufer bes Inne, bis 1802 im Befit ber geiftlichen Fürften von Salzburg. hier flob ber fleggewohnte Bohmertonig Ditofar, ber icon Scharbing und Neumartt genommen, Rieb burch Brand verwüftet hatte und bes gangen Bilogau's Reifter mar, 1258 vor ben bergoge lichen Brubern Beinrich und Ludwig über ben Inn. Bon bem Gedrange feines in grangenlofer Berwirrung ibm nacheilenben Beeres brach bie bolgerne Innbrude, 5000 ertranten; bie an's Ufer ichmammen, wurden von ben Baiern mit Spiegen in ben Strom gurudgetrieben ober niebergehauen; bie fich in bie Stadt flüchteten, mußten fich nach 14tagiger Bertheidigung ergeben; Die vierte biftorische Freete in ben Arfaben bes Munchener Sofgartens ftellt bieg Ereigniß por, und bie-Erinnerung an ben Sieg ber Baiern bei Dublborf gemabnt an einen anberen geschichtlich noch wichtigeren, an jenen auf ben Felbern zwischen Müblborf und Ampfing erfochtenen Ludwigs bes Baiern, und wir wollen nicht verfaumen, ben Wahlplat zu befuchen, auf welchem am 50ften Bedachtniftage bie Erhebung Rudolphs von Sabsburg 1322 fein Entel Briedrich ber Schone Rrone und Freiheit verlor. Un bie Spipe feines Beeres hatte Lubwig ben Gojabrigen Schweppermann geftellt, ber erft am Nachmittag vor ber Schlacht im Lager ankam; am Abend breitete fich bas bairische Geer auf bem Schlachtfelbe aus von Erharding über Maffing und Dogling bis Mettenheim und Deufahrn, mit bem rechten Flügel über Umpfing binaus.

"Schweppermann's Absicht war wohl" (meint Gormabr \*), "ben Sauptangriff auf ben rechten Flügel bes Feinbes zu thun, ibn gegen bie Mitte und gegen ben linten Flügel zu aufzurollen, wenn es ginge, von bem einzigen Ruckzuge auf bie Mublorfer Innbrude meggubrangen und in bie unwegfamen Balbungen gegen Safelbach und Saun bineinzuwerfen". - Das Beerbanner ber Baiern trug ber Schluffelberg, auf bem linten Flügel ftanben bie Bohmen unter ihrem Ronig Johann, im zweiten Treffen hinter ihnen Bergog Beinrich von Nieberbaiern, - in ber Mitte bie bairifchen und norbgauischen Ritter und Burger, - auf bent rechten Flügel Die Dberbaiern und Die Reichebulfe unter Konrad von Baierbrunn; Schweppermann's Schwager, Albrecht von Rindsmaul, befehligte einen eigenen fliegenden Saufen, um Friedrich im Muge ju haben, zu ermuden und zu verwirren. Der Burggraf von Murnberg befette, in öfterreichischen Farben, bas Terrain jenfeits ber Ifen; Ronig Ludwig felbft hielt fich im einfachen blauen, mit weißen Rreugen befaten Wappenrock in ber Mitte bes Beeres. Den rechten Flügel bes feindlichen Beeres bilbeten bie Ungarn und bie Reichshülfe unter Friedrichs bes Schonen Unführung; bie Beerhaufen ber Defterreicher und ber Steiermarter führten bie Bruber Balb= fee und ber Marfchall von Pillicheborf an, umgeben von Friedriche Bruber Beinrich und von bem Rarnthnerbergog Beinrich, ben außerften linten Flügel bilbeten bie Bifchoffer. Bor bem Beginne ber Schlacht fclug Friedrich, im goldnen Barnifch, ben Rronhelm auf bem Baupt, 93 junge Eble ju Mittern. Dit bem grauenben Tag begann bie Schlacht, beren Erfolg ben langen Rampf ber Gegenkönige um bie beutsche Rrone beenbigen follte; bie Rumanen eröffneten fie mit wildem Bebeul, Pfeilichuffen und Angriffen auf die Bohmen; Die öfterreichischen schweren Reiter rudten nach, bald waren die Bohmen gewor= fen, icon fturzte ihr Ronig Johann, ein unbefannter Ritter zog ibn noch im rechten Augenblid unter bem Streitrog bes Billicheborf bervor; - fcon begannen auch die Bgiern über die Ifen zu weichen, fcon fcmebte Ronig Ludwig felbft in außerfter Gefahr, (bie tapfren Munchener Sauerbader retteten ibn), icon fchien bie Schlacht fur ihn verloren, als Schweppermann ben linten Rlugel über bie Ifen gurudwenbete, woburch bie Reinde fich ploplich bem Sonnenschein wie bem Bind und Staub entgegengestellt fanden; zu gleicher Beit rudte ber Burggraf von Nurnberg mit feinen Schaaren aus einem Balb= thal an ber Ifen por, welche Friedrich, burch die öfterreichischen Fahnen und Farben getäufcht, fur bie erwarteten Gulfetruppen feines Brubere Leopold bielt; balb entbeckten bie Defterreicher an bem Gemetel, bas in ihren Reihen entftanb, ben Brrthum; boch ba war bie Schlacht ichon entichieben. In uns gebeurer Bermirrung brangten jest bie Defterreicher, von ben Siegern verfolgt, an und über bie Ifen gurud; auf ber großen Wiese, wo jest bat Schloß

<sup>\*)</sup> Die Schlacht um bas römische Reich bei Ampfing und Muhlborf. Taschenbuch für bie vaterlandische Geschichte für 1830; in der obigen Erzählung folgen wir der Darftellung - Hormanr's.

Bengberg fleht, murben Beinrich bon Rurnthen und Geinrich , Friedrichs bes Schonen Beuber, wurden bie Ebefften aus Defterreich, Steiermart und Gabburg gefangen; Ronig Friedrich aber focht noch mannhaft fort, mit ihm ftanben Beftor von Trantmannevorf - (23 feines berrlichen Gefchlechtes lagen ritterlich treu auf ihren Schilben bingeftredt) Beilwig von Burmbranb und ber eble Marichalt, ber Billicheborf. "Der Ronig Friedrich" (melbet unfer Gemahremann) "babe eben einen lebten, verzweifelten Angriff thun mollen über bie Ifen bei ber fpater fogenannten Birnmuble. Bier fei er auf ben vom himmelberg und aus ben Sohlwegen berabtommenben fliegenben Soufen Albrechte von Rinbemaul geftogen, ber wuthert auf ihn eingebrungen. Friebriche Bferd fturgte, von Pfeilen burchbobet, und begrub ibn gum Theil unter feiner Laft. In biefer hulflofen Lage ergab er fich bem Rindsmaul, ibn fragend, zu weffen Saufen er gebore? und wie herr Albrecht geantwortet, bes Burggrafen von Rurnberg, ließ ber ungludliche Ronig biefen berbeirufen und ubergab ihm fein Schwert. Friedriche Gefangenfchaft entichieben zu baben, rubm= ten fich Biele. Er, barüber befragt, ließ fich bie Schilber borweifen und ben Buffeltopf mit bem Ring erblident, fprach er: "Vor biefem Ruhmaul tonut' ich mich beute nimmermehr erwehren." Das war bie rechte große Kangwiese ("Fachwiese" beißt fie in noch beute), auf welcher Friedrich erlag. Befannt find bie Worte Ludwigs, ale er bem gefangenen Gegenkonige bie Band reichte : "Wir feben Guch gerne bei und", befannter jene andern zu Schweppermann bei Bertheilung ber Gier. Das Anbenten bes Sieges bewahrt noch beute Die auf bem Schlachtfelbe eine halbe Biertelftunde oberhalb Ampfing burch Ludwig erbaute Ravelle, und ber Dame bes Beilers Bimmafing f.menn wir flegen !" - Belübbeworte Ludwigs por ber Schlacht, wie die Ueberlieferung melbet), fo wie jener ber Ravelle Sattlern, wo Lubwige Bferd ftrauchelte, als ber Ronig bei Borgen an ber Bile ritt.

Die nächsten Orte, welche wir an den Ufern des Inns finden, find das alte Arahburg, am Abhang eines hügels, auf welchem einft die Arondurg ftand; von diesem hügel beut sich die weite Aussicht auf das Stromthal, da zeigen sich der Törringer altes Schloß Tettenbach, über dem Inn das weiland Kloster Au, gen Often hinad des Ploß Gutenburg, und zahlereiche Ortschaften auf der Fläche zerstreut. Wir verlassen jeht für kurze Brist den Inn und wenden uns nach den früheren Klöstern Au und Gars, von da nach dem Flecken Haag, einst dem Mittelpunkt einer Grasschaft, deren erste Gerren die Gurren von Haag, die einen springenden Schimmel im rothen Felde im Wappen sührten, dessen Ursprung die Schildsage auf die Bezwinzgung eines gewaltigen Räubers und den Dank bezieht, der dem Sieger zu Theil Avorden, so viel Land zu bestigen, als er während eines Tages auf setznem Schimmel umreiten könnte." Den Gurren folgten im 13ten Jahrhundert die eblen Frauenberger im Besitz der Grasschaft, Friedrich II. bestätigte

ftritt 1336 mit Bettor von Trautmanneborf, wer beffer von Abel fei, und zeigte, bag ber feinige 213 Sabre alt fei; aber Bettor erwies bem feinigen ein Alter von 352 und erbot fich, fur ben Rubm feines Gefchlechts in Smeis - tampf einzufteben. Der Frauenberger erlag und Betior ichenfte ibn als Befangenen ber Raiferin, welche barauf bie beiben Nebenbuhler einanber verfonte. Der Stiftung Thalfirchens bei Munchen burch zwei Frauenberger jum Baag, ermahnten wir bereits früher. Gin Schwert, wie Sans ber Frauenberger eines trug, mogt ihr in wenig Ruftfammern finden; ber Frauenberger hatte es in 27 Schlachten geschwungen und fo viel Feinde als Tage im Jahre bamit auf ben Sand geftredt; bie Scheibe bes Schwerts aber mar bie Saut eines Frangofen, ben ber Frauenberger im Zweitampf erfchlug, weil jener bem beutschen Bolte öffentlich Sohn gesprochen. - Der Frauenberger Befit in Batern mar groß; ihr Gefchlecht erlosch 1566; ba fam bie Grafichaft an bie Baierherzoge. Bon Saag manbern wir westwarts meiter, um bas Schlacht= feld bei Bobenlinden aufzusuchen. Der Anblid ber von Balbern umtrang= ten Flur, in beren Mitte bas bamals von ben Frangofen befeste Dorf, feftigt auf's neue bie Achtung por Moreau's faktischer Runft; benn bas Terrain ift für eine Schlacht eber ungunftig ale vortheilhaft, alles handelte fich barum, ben linten Flügel ber Defterreicher rafch zu umgeben; baburch entichieb fich an jenen bentwürdigen 3. Dezember 1800 bas Rriegsglud fur ben fühnen Dbergeneral. Bon Sobenlinden wenden wir uns füdlich, bis wir in Chereberg auf bie nach Wafferburg führenbe Sauptftrage ftogen. Chereberg liegt in einem freundlichen Sugellande, burch bas fich bie Chrach minbet, und welches gen Norben ber große Forft begrangt; Gighart, aus bem Befchlecht ber Sempter Brafen, erichlug auf einem jener Sugel unter einer Linde einen riefigen Eber, und baute zum Bedachtniß feiner Befahr im Rampfe mit bem Thiere um 878 auf jener Stelle eine Rapelle und ein Schloß, bas er Chereberg nannte und bas fich fpater als tuchtiger Damm gegen bie Ungarnfluth erwies. Sein Sohn Ratholo berief um 911 Chorherren nach St. Augustins Regel gen Chereberg, an beren Statt im Jahre 990 Benediftiner bas um 934 vollenbete Rloftergebaube bezogen. Das Gefchlecht ber Grafen von Sempt und Chereberg erloich 1045 mit Abalbero III. Unter bem Bergog Bilbelm V. erbielten bie Jefuiten bas von ben Benediftinern ihnen überlaffene Rlofter, nach ber Aufhebung bes Orbens übergab ber Rurfürft Rarl Theodor baffelbe nebft ber Rirche und ber hofmart bem Grofpriorat ber Johanniter. - Ueber Steinhöring feben wir nun, bem Inn wieber zueilend, unfere Banberung gen Bafferburg fort. Bon ber Bobe bes Berges zeigen fich tief unter uns bie Giebel bes Schloffes und bie Thurme ber Stabt, beren Sauferzeilen bie fcmale eiformige Landzunge, bie ber rafch babinbraufende Inn umfpannt, bochaufgeworfenen Furchen gleich burchziehen; ein ungeheurer Reffel ift's, in beffen Boben wir hinabbliden, und beffen Banbe ichroff emporfteigen. Bohl heißt bie Stadt mit Recht eine Baffer = Burg, benn nur burch einen ichmalen Die Donaulanber.

in früheren Beiten ftart befestigten Streifen ganbes, wo fonft ber Sale und Enapaf in Die Stadt führte, bangt fle mit bem Bergruden gufammen. Anseben ber Stadt ift alterthumlich, aber freundlich, wozu bie faft fubliche-Bauart ber Saufer mit Sallengangen und boben Außenmanden, welche bie niebrigen Dacher verbeden, nicht wenig beitragt. Die Erbauung ber Burg auf ber Anbobe ber Salbinfel wird bem Grafen Engelbert von Sall und Lind= burg zugefdrieben, ber von feinem nabe bei bem Rlofter Aetl gelegenen Schloffe Linbburg um bas Jahr 1087 bierber jog; bas Befchlecht ber frommen Grafen pon Sall und Bafferburg, welche manche Rlöfter Baierns reich beaabten, er= loich im 13ten Jahrhundert mit Ronrad, ber ben mit Berfundigung bes Bannes über Friedrich II. betrauten, in Baiern bebrobten pabfilichen Dacht= boten Albert aufnahm und beghalb 1247 von bem Bergog Ludwig in Bafferburg belagert wurde. Nach bieses Ronrabs Tobe kamen bie Grafichaft und bie Stadt, welche bereits 1220 Mauern und Graben batte, an bie Bergoge von Baiern. Bafferburg empfing von dem eblen und weisen Freunde und Förberer beutiden Burgerthums, Ludwig bem Baier, wie von feinen Rachfolgern, Stephan I. und Stephan II., Friedrich und Johann, jumal von bem Ingol= ftabter Bergog Lubwig im Bart, große Gnabenverleihungen. Der lettgenannte verlegte 1420 bie Kreistage bierber, bie bis 1793 im Ratbhause gebalten murben, und verlieb, von Reuburg aus, 1439 ber Stadt "zur Belohnung ber unerschütterlichen Treue und Tapferfeit, welche bie Burger bei ber im Jahre 1422 burch Bergog Beinrich von Landshut unternommenen fcmeren Belagerung bewiesen hatten, ben fürftlichen Marktzoll und ben Scheibenpfennig von jeder über die Brude hereinkommenden Salzscheibe"; noch beute bewahrt man in Wafferburg 500 von jenen mehr als 1400 fteinernen Rugeln, bie bei ber Belagerung wohl die Mauern der Stadt, aber nicht den Muth ber treuen Burger zu ericuttern vermochten. Auch bie Bergoge Georg ber Reiche (1500), Albrecht IV. (1507), Wilhelm und Ludwig (1529) und ber Rurfürft Maximilian I. (1630) bedachten Bafferburg mit Onaben und Brivile gien. Die St. Jatobefirche baselbft ftammt vom Jahre 1255 und murbe 1634 erneuert; bas Spital fliftete 1341 ber Bfleger Bacharies von Sobenrain. Das Saatforn ber Reformation fand in Wafferburg einen fruchtbaren Boben ; ber Pfarrer Michael Reller pflangte es 1525, und entrann einer fcmeren Abnbung nur burch eilige Flucht auf bas Schloß bes Burgermeifters Ulrich Reblinger von Augeburg und von ba nach ber freien Reicheftabt; brei Pfarrbelfer bagegen wurden ergriffen und gum Tobe verurtbeilt. Diefe Strenge permochte jedoch nicht mehr, als bag bie Burger fich buteten, ihre Glaubensanfichten offen gur Schau zu tragen, und immerfort verlangte bas Bolf, verlangten auch bie Landstanbe - bis zum Jahre 1557 ben Genug bes Abenbmable unter beiben Beftalten; ale bas tribentinifche Concil benfelben ben Laien verfagte, manderten mehre ber wohlhabenoften Familien aus, vor allen die Gums pelabeimer nach Regensburg.

Auf einem Berge bes linken Innufers zeigt fich uns, eine Stunde füblich von Wasserburg, in malerischer Lage bas weiland Benebiktinerklofter Aetl, eine Stiftung des Grafen Arnold von Dießen (um 1040), welche Engelbert, Graf von Hall und Lindburg, erneuerte. Eine Wegstunde weiter ersteigen wir die Anhöhe, auf welcher Rott liegt, das Aventin für das Aurisium der Rösmer hält; eine Bölkerschlacht mag in uralten Zeiten hier getobt haben, die im Munde der Anwohner noch nicht erloschene Benennung des "Streitansgers" in der Nähe stügt die Sage; in Rott saß ein edles Geschlecht, das schon im 11ten Jahrhundert ausstarb; dem Kloster sielen die sämmtlichen Güter der Grasen durch frommes Gelöbniß anheim; — am rechten Innuser gewahren wir Althohenau, einst ein Nonnenkloster, das Graf Konrad von

Bafferburg 1235 geftiftet.

Wo bie Mangfall von Weften ber in ben Inn munbet, liegt in ber mafferreichen Ebene, Die weithin von ben Borbergen bes Sochlandes begrangt ift, Rofenheim, ein freundliches, reinliches Städtchen, in beffen Nabe, zumal zwischen Westerndorf und Langen-Pfungen, romische Alterthumer gefunden werben; ber Romer Bone Deni fcheint biefer Begend anzugeboren. In boberem Brade ale die fummerlichen Refte romifder Befage, die man uns in Rosenheim zeigt, erregt bie bortige Saline unfre Aufmerksamkeit; als im Jahre 1613 zu Reichenhall ein neuer Salzquell floß und bie Umgebung nicht Brennholz genug liefern fonnte, bie ganze Sole zu verfieben, gab bes Berroas Maximilian (nachmaligen Rurfürften) hoffammerrath Demalo Schuß . ben Blan an, einen Theil ber Sole burch Drudwerf bis Siegeborf zu leiten, in beffen Umgebung Brennholz die Sulle und Fulle. Maximilian genehmigte ben Blan und übertrug 1616 bem finnreichen Sofbaumeifter Simon Reifenftubl beffen Ausführung. 1618 mar bie Solenleitung über Siegeborf bis Traunftein bereits vollenbet; Ronig Max ließ biefelbe von Siegeborf über Bergen am füdlichen Ufer bes Chiemfees bie Rofenheim weiter führen. Rofenbeim hat auch eine Beilquelle; ba fich aber nur wirklich Aranke entschließen tonnen, bafelbit eine Saifon zuzubringen, um die Wirtungen ber Mineral= quelle ober bes Salzbabes zu versuchen, fo begreift fich's ohne Berficherung, bağ bas fociale Leben jenen Fremben, welche fich im engen burgerlichen Rreife, geschweige in ben Freuden und Leiden bes baierischen Philifterthums nicht behabig gurecht zu finden verfteben, wenig Ungiebenbes barbietet. baufe zu Rofenbeim bift bu wie eine Berle aufgehoben, wie eine folche nämlich, Die noch in ber Duschel steckt, und wenn bu burch üble Launen beiner Rrante beit ober bes Wetters abgehalten wirft, Ausfluge in die ferneren Umgebungen ju unternehmen, fo magft bu von Glud fagen, wenn bu die Proteftion bes Babefonige erlangft, und einen um ben andern Tag philosophische Betrachtungen über bie Beilfraft ber Langweile gegen chronifche Leiben anftellen fannft; Studien bazu magft bu bes Mittags an ber table d'hote ober bes Abends an bem verftimmten Fortepiano im Babehaufe anftellen. Doch wir wollen Rofen=

heim für jest als Raftstation und Mittelpunkt betrachten, von wo aus sich Ausstüge an ben Inn bis zur Tyroler Granze, in's Prienthal und an den Chiemfee unternehmen lassen.

Um linten Ufer bes Inne immerfort ftromaufwarts manbernd, erreichen wir Bang, Brunau, Rebenfelben, Raubling und Rirchborf, am rechten zeigt fich uns ber alte Martt Meubeuern mit feinem Schloffe, beffen Befit nach zahlreichen Wechfeln zu Enbe bee'17ten Jahrhunderte ben Breifing gufiel. Schoner ale ber Unblid Neubeuerne ift ber bee ftattlichen, weitläuftigen Schloffes Brannenburg, bas wir, am linken Strom weiter aufwarts bringend, am Suge bes Brannenberg in einem ebenfo fruchtbaren als reizenden Thale erbliden; Schlog "Branberg" wird ichon im 14ten Juhr= bunbert ermabnt, fein erfter Befiger war Rafper von Winger, bann ging es an bie Bienzenauer, an bie Gund und endlich, wie Neubeuern, an bie Breifing über. - Micht fehr fern ift bie Statte, wo fich einft bie Felfenfeften ber Kalfen fteiner Grafen erhoben und ber bobe Betereberg, auf welchem Graf Berthold von Andeche und Diefen 1100 ein Rlofter fliftete, bas in ben Fehden bes herzogs Ludwig I. mit Meinhard von Tyrol 1296 zerfiort wurde. Gin geborftenes Glieb jener Burgenkette, Die fich im Sochland faft in gleicher Richtung mit bem Laufe bes Inne bingiebt, ift bie Ruine Rirftein. rechten Ufer bes June zeigt fich une Rugborf und ber Beuberg, an ben fich bas hobe Rranghorn reibt, von beffen Spige fich bie Brangicheibe Baierns und Throls bis an ben Inn herabzieht, zu beffen beiben Seiten bie Berghohen machtig emporfteigen, am linken Ufer bie Bergriesen : ber Falger und ber Bindbann, am andern ber milbe Barm, ber fleine und große Raifer und ber Breitelftein. Auf baierischem Gebiet paffiren wir Nieberauborf, ben wilben Auerbach und Oberauborf; in bem Felsenpaffe beim Schloffe Auerburg, bas bem Buffener Friedensichluffe von 1745 gufolge gefchleift murbe, fampften 1800 Frangofen und Defterreicher; bem ruftigen Auborfer funkeln noch heut die Augen, wenn er bir bavon erzählt.

So nahe an ber Gränze, wo ber Inn mit Ungeftum von Throl hersturmend bas stille Thal burchwühlt, können wir es uns nicht versagen, noch einige Schritte weiter zu thun, und bas Zauberland zu betreten, bessen Riesengletscher wir so oft in Morgengluth sich röthen sahen, zumal da eine historisch interessante Stätte, die alte Felsensestung Kuftein, uns winkt. Das "schöne Lieb von Kopfstein in behamer schlacht weise" und das Lied "vom Benzenawer" klingt uns im Ohr. Sobald wir die "Klause" durchschritten, öffnet sich das herrliche Thal: unsere Blide schweisen entzücht über die klaren Fluthen des Bergstroms, über die Felsen darin, auf denen die Festung, eine rechte Gränzbüterin der beiden Länder, thront, und von einem in Dust und Sonnenschimmer verklärten Bergesgipsel zum andern, wie sie hinter einander sich aufthürmen, überragt von den ungeheuren Mauern der Alpenkette. Ueber die Innbrüde, auf der es uns ganz südlich zu Muth wird, wandeln wir in das Innere der Stadt, und

nben bier bie ofterreichischen Farben wieber. Nicht aller Bechfelfalle ber leichichte wollen wir bier, im Genuffe ber Lanbichaft ichwelgenb, gebenten, ie oft Stadt und Befte von Baiern an Throl, von Throl an Baiern fam, ohl aber bes tapfren Bienzenauers, ber fie gegen ben faiferlichen Bemfen= ger Dax I. vertheibigte; bort am linten Ufer bes Inne, in ber Ravelle ber If, rubt jener madre Rriegemann. In bem baierifch - pfalgifchen Erbfolgeieg hatte Bergog Albrecht IV. bem Raifer Maximilian bie Berrichaften Ruf= in, Rigbubel und Rattenberg abgetreten, und biefer fie alfogleich befest, n Bans Bienzenauer, bem bie Baierbergoge bie Rommanbantenftelle Rufeins übergeben hatten, auf's neue mit berfelben betrauenb. Doch ber Biennauer wollte, fobald er vom Rrieg im Baierland borte, von ben Erben bes falggrafen Ruprecht nicht laffen, noch Rufftein bem Raifer übergeben. Da idte ber lettere felbft, ergrimmt über bes Biengenauers Trop, bor bie Befte ib forberte ibn gur Uebergabe auf. Umfonft! ber Pienzenauer weigerte fich, ib ber Raifer lieg nun bie Befte beschiegen, aber ber Biengenauer, fie fur ruberwindlich haltend, befahl, um ben Raifer zu hohnen, feinen Leuten, n Staub von ben Werten mit Befen ins Fürftenlager binabzutehren. jwor Maximilian Rache, ber gangen Befatung Tob und bem, ber um Gnabe r fie anfleben murbe, einen Badenftreich. Zwei machtige Gefcute ließ er nn aus Innebrud berbeischaffen, ben "Burlepaus" und ben "Wedauf von efterreich"; bie fcoffen Brefche in bie 14 Schub biden Mauern, bie Befagung ußte fich ergeben, und ber Raifer - hielt feinen Schwur. Der Bienzenauer ib feine tapfern Befährten murben vor ibn gebracht und bem Tobe geweiht. er Pingenauer warb querft gum Blod geführt (wie bas alte Lieb uns melbet) :

"Er war ber allererste, Den man füret hinein, Sein wammes war geschnüret, Man bracht sant-Sohannes wein; "Sab' urlob, liebe welte, Gesegn' bich laub und gras, hilf nich bann beut fein gelte, So wird mir nimmer bag"" Achtzehn that man richten, Den ein'n teil ließ man ftan, Das recht that man verlangern, herzog von Braunschwig hat's gethan, Bur funig thet er eilen: ""Bnäbiger funig hochgeboren, Gebt mir bie armen Knechte, Man hat den besten geschor'n"".

Do antwurt ihm ber funig: ", "Bir schwuren einen Cib, Wer für einen that bitten, Dem wurd ein backenftreich.""
Borniglich ward er sehre, Bub auf sein rechte Hand, Deß lacht ber Bergog von Braunschwig, Den schlug er an sein Wang".

r eilten die Fürsten, die mit dem Raiser im Lager waren, auf die übrigen n Tode geweihten Kriegsmänner zu und faßten fie schützend in die Arme.

Bon Rufftein wanbern wir am rechten Ufer bes Inns zurud, gelangen ch Cbs und wenden uns bann oftwarte. Ueber gewaltige Bergruden film=

men wir jest und fleigen wieber in bas wilbe Sacharanger Thal, bas bie Brien burchrauscht; ploblich entbeden wir auf einem Berge, ber mitten im fruchtbaren Thalgrund fich erhebt, bas freundliche Schlof Goben a fcau\*), unter welchem Butten = und hammerwerte bingebaut finb; wie ein rechtes Afpl beimelt es une an, von ben boben Bergruden ju beiben Seiten um= fcanet, beren gewaltigfte bie brei Rampen, brei Bachtern gleich, über ben anbern emporfteigen; Die Baffer raufchen burche Thal wie eilige Boten erfpahter Rundichaft, und weithin vernimmft bu aus ben Guttenwerfen ber gewaltigen Sammer Gevoch, und benfft mitten im Frieden, ba murben Baffen au Schut und Trut geschmiebet; bas ift bas Schloß, wohin bie beiben Freiberger den fuhnen Luther von Sobenfdmangau ber fluchteten; noch beute erzählt bavon bas Bolt im Thale und ber Raftellan, ber euch bie Raume bes . Schloffes weif't, bas burch Beirath von ben Freibergern an bie Breifing fam. Micht weit von Sobenafchau, burch eine lachenbe Flur mit Diefem verbunden, zeigt fich bas Rirchborf Rieberafchau; - anberthalb Stunden von jenem burch bie Ueberlieferung zu einer "baierifchen Bartburg" geweibten Schloffe an ber unteren Brien fteht Schlog Wilbenwart, in fruberen Beiten gleich= falls ber Freiberger Befig. Den Lauf ber Brien abmarts verfolgend, erreichen wir an ihrem rechten Ufer ben uralten Fleden Brien, ben Aventin fur bas romifche Birunum bielt.

### Der. Chiemfee.

Wir nabern une nun ben Ufern bes buchtenreichen Chiemfees und alfobald befteigen wir einen Rahn und rubern frifchgemuth auf bie Berren= Infel gu. Da fleigen im Guben über üppigen Fluren mit Beilern, über buntlen Balbern bie Bergreiben empor, bie Gochriefen, jene Afchauer Burgbuter - bie brei Rampen, Die Berge bei Marquarbftein; Alpentetten fchliegen fich gen Often baran. Rafch gleitet ber "Ginbaum" über ben Bluthenfpiegel babin und icon landen wir auf ber Infel Berren = Chiemfee, von wo aus einft die Civilisation ben gangen Chiemgau burchbrang. Der griechische Monch Dobba ftiftete, wie bie Sage melbet, unter Thaffilo's II. Berrichaft in ber zweiten Galfte bes 8ten Jahrhunderte auf Diefem Giland eine Schule, aus welcher balb barauf ein Rlofter fur Donche nach St. Benebifte Regel ent= fand, bas Ronig Arnulf bem Erzhirten von Salzburg übergab und bas in ber Mitte bes 10ten Jahrhunderts burch bie Ungarn gerftort murbe. Durch bie Fürforge Ronrabs I., bes Ergbifchofe von Salgburg, erhob es fich um 1131 wieber; Muguftiner Chorherren bezogen es und ihr Bropft erhielt bie Burbe eines Erzbiatons; 1215 ftiftete ber Erzbifchof Cberhard II. von Salgburg bas Bisthum Chiemfee; Rubiger von Rabel marb erfter Bifchof. -Rach furger Sahrt erreichen wir bas Giland Frauen=Chiemfee, bas

<sup>\*)</sup> Der Beg von Rofenheim nach Sobenafchau führt über Riebering und Fraeborf.



FINITE IN A CONTRACT RESERVED

THE NEW YORK
PUBLIC LIDRARY

ASTOR, LENOX .
TILDEN FOF

iland "tonigliche Stift", altern Urfprunge, (wenn ber Ueberlieferung gu uen ift,) ale Berren . Chiemfee, burch Thafillo II. reichbegabt. Lubwigs Deutschen Tochter Irmengarb wird uns als erfte Mebtiffin genannt, viele bere fürftliche Frauen folgten ibr in biefer Burbe, bei beren Uebernahme Meugemählte jedesmal eine Rrone empfing, Die fie bei allen Rirchenfeften g. Laufchet, wenn ihr in abendlicher Reierrub' unter ben alten Beiben t, ob aus ben buntlen alten Rloftergangen nicht ein liebenbes Baar ber= tritt, ein Jungling und eine Jungfrau, blag von Angeficht, lange Rlofter= vander nachfchleifend. Gort ihr fein Bluftern? Lagt eure Blide jenen Beiben gen, ob fie 'nicht an's Ufer bes Sees, ob fie jest auf beffen Spiegel, in n - einem zweiten himmel - ber Liebeftern fchimmert, babinmanbeln? 8 ift ber Monch und die Nonne, von benen euch die Leute auf Frauen= iemfee ergablen tonnen. Der Mondy fcwamm allnächtlich von Berreniemfee nach bem Fraueneiland binuber, fo oft er am Benfter ber Nonne Lichtlein flimmern fab. In einer flurmischen Nacht aber erlosch bie Flamme b ber Monch fant unter; am andern Morgen warb feine Leiche am Ufer Fraueninfel gefunden; bie Monnen - fo enbet bie Sage - gonnten ibr tleibia ein Grab.

Durchmeffen wir jest, bom Fraueneiland abftogend, ben See, wo er tiefften und breiteften ift, in ber Richtung gen Geebruck, wo bie 2112 an ger norblichen Spige ibn verlägt. Frauen = Chiemfee fublich gegenüber inden bie Rott und bie Ach, Die lettere unfern bem uralten Grabenftatt; eming und Iffing an ben Bergen liegen uns bftlich. - Bei Seebruck treffen i Straffenguge gufammen, ber Rofenbeimer, ber Trofberger und Traunfteiner. Bir ichlagen ben zweiten ein und folgen bem Lauf ber t bis Altenmarkt, wo die Traun, die von Traunstein ber fommt, in erftere munbet; ba ericheinen uns auf einem Berge bie ebemaligen Rlofter= aube von Baumburg, beffen Stiftung auf folgendem Unlag beruht. r Graf Marquarbftein hatte bie Tochter bes Brafen Runo von Mögling, elbeib, entführt, und wurde zwei Monate nach ber Bochzeit unfern von rem Schloffe meuchlerisch erschlagen. Sterbend gelobte er, ein Rlofter gu ten. Seine Wilme Abelbeid vermählte fich fpater mit bem Grafen Ulrich Butten, und, jum zweitenmal Bitme geworben, mit bem Grafen Berengar ı Sulzbach; vor ihrem Tobe nahm fle biefem bas Berfprechen ab, bag er bem erften Batten geleiftetes Belbbnig erfülle; Berengar bielt fein Bort b grundete bas Rlofter Baumburg für Augustiner Chorherren ; 1156 wurde elbeib barin begraben. Des Chorftift = Erzbiakonats Sprengel reichte von U bei Ruepolting bis Detting, von Burghaufen bis Althobenau; bis in Mitte bes 15ten Jahrhunderte fanden nur Abelige in feinen Bellen Aufme. Nicht febr weit von Altenmartt und Baumburg fteben auf Felfen an Traun bie Refte ber alten Burg Stein, von beren in ben Felfen gehauenen feimen Gangen, Treppen, Berliegen und Foltertammern bas anwohnenbe Wolf viel zu erzählen weiß; bas Andenken bes baierischen Blaubarts, bes Raubritters heinz von Stein, vor bem kein schönes Mädchen weit und breit sicher war, ist zu Ende des vorigen Jahrhunderts durch ein damals beliebtes Bolksschauspiel wieder aufgefrischt worden. Weiter hinab an der Alz liegt der Markt Troßberg, von dem die Sage geht, daß in den Zeiten des heidenthums die Christen dort in einer alten Beste Zuslucht gefunden und den Ort beshalb Trostberg genannt; von Dacherding aber, wo die Mutterkirche der ganzen Umgegend stand, wird erzählt, daß dort eine ungeheure große heidenstadt unter der Erde liege, die dis Detting sich ausdehnt! In der That bestätigten zahlreiche Ausgrahungen, daß in Dacherding eine Römerstadt gestanden.

## Berchtesgaben.

Bon Stein aus folgen wir nun bem Strafenzweige, ber fubofilich giemlich in gleicher Richtung mit bem Laufe ber Traun nach Eraun ftein führt, bas burch ben Bergog (fpateren Rurfurften) Maximilian I. Die bereits fruber erwähnte Solenleitung erhielt. Die Strafen von Rofenheim und Reichenhall, von Salzburg und Wafferburg treffen bier zusammen. Ueber Siegeborf (in beffen Rabe ber bochberg und ber Rreffenberg, und von mo aus ein Ausflug nach Rubpolbing und Reit im Wintel ben Landschafter reich belohnt) fegen wir unfre Reife nach Reichenhall fort. Buerft erreichen wir Ingell, wo wir bes hohen Stauffen gur einen und bes Raufchenberges jur anderen Seite ber Strafe anfichtig werben; abermals treten wir jest in bie Baubersphare bes Sochgebirges, in ein Thal, bas die muntere Bienzgauerin, bie Salach, burcheilt, und ber Bergwall bes boben Stauffen gen Morben verschangt, im Guben erhebt fich ber Brebigtftubl, und über ibm ber fagenreiche Untereberg; - wir fommen nach bem uralten, burch Rriegs = und Glementen = Drangfale, befonbere burch furchtbare Feuerebrunfte bis in die neuefte Beit oft und bart gepruften und nach bem jungften furchtbaren Brande freundlicher benn je zuvor aus ben Schutthaufen wieder erftandenen Städtchen Reichen ball. Drei Strafen munden bier, Die Salzburger, Die Berchtesgabener und bie Tyroler. Die lettere führt über Schneiglreut, Borwert, Melech und Sternpaß nach Unten, in beffen Rabe bas Beilbald von Dberrain; feit ihr ruftige Bergfteiger, fo verfaumt nicht, von Unten aus ben Gipfel bes Conntagsborns zu befuchen; auch wirb euch bort ber majeftatifche Unblid bes Staubbachs überrafchen, ber 100 Rlafter tief von ber Relewand niederbonnert. Dann tommt ihr in die enge Schlucht bon Lofer\*), wo bie Strafe burch bie Felfen gesprengt marb, und in ben

<sup>&</sup>quot;) "Alles was ben einsamen Banberer umgibt", sagt Bill wein über bas Thal von Lofer, "trägt bazu bei, seine Seele mit buftren Bilbern zu erfüllen, sogar bie Ramen ber Orte und Flüffe. hier ift ein Dorflein "hollenftein", ein "Rabene", ein "Manfethal", bort fließen ber Finfters und Schwarzbach und andere Quellen traurig bahin. Auch ben

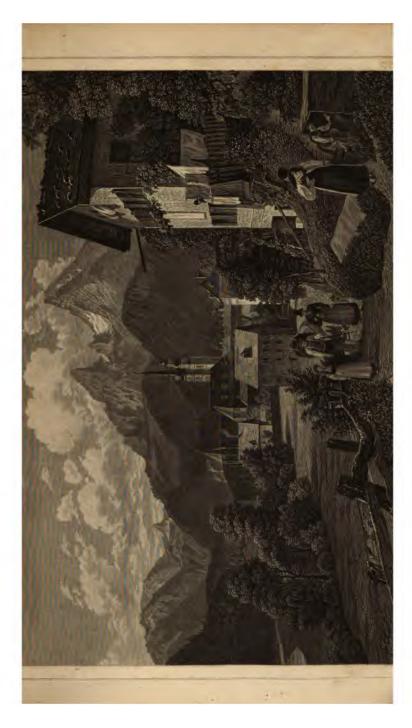

THE NEW YORK
PUBLIC LIERARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATION... Strupp=Baß. Bon bort führt ber Weg weiter über Weibring, Epferborf, St. Johann, Elmau, Soll und Kunkel nach Rattenberg. — Uns aber lockt es diesmal mächtig nach Berchtesgaden, und nicht allzulang find wir von Reichenhall aus unterweges, so nimmt uns schon das paradiesische Thal auf, das der Wagmann wie ein Hoherpriester überschaut, das die Achen durchrieselt, und das sich gegen Schellenberg zu öffnet; schon gewahren wir den Untersberg und den Böhl, die es umfrieden, die häuser auf den Bergeshöhen und ties im Grunde, auf jedem Weg und Steg nicken uns rothwangige Sesichter freundlich zu, vor jeder Thüre schassen Kinder und Breise kunstsertig und unsverdroffen am saubren Schnizwert; dort unten in der Allee kommen emsige Bergleute aus den Gruben zu Tage und drüben schießt eben ein ungeheurer Wassertrahl, im Sonnenlicht schimmernd, auf den Berg, — der Kastellan zeigt wohl Fremden die Kraft jenes Reichenbach'schen Meisterstücks, der Wasserstäulenmaschine?

Laffet uns für wenige Stunden vom freundlichen Lichte bes Tages icheiben und in ben Salgberg einfahren. Schnell find wir in Bergleute umgewanbelt, die Grubenlichter flammen, Blud auf! 500 Rlafter tief fahren wir ein in ben Schacht, von bem bie zahlreichen "Schaftritte" wie fo viele Abern aus-Wie flimmern bie Banbe! bas Auge erblindet faft von bem Glang ber erleuchteten Salzfruftallgrotten. Das find bie Rellen, in benen bie Gnomen geheimnigvoll ichaffen und malten; borch, wie fie pochen und hammern! Gludauf! ihnen nach, ob wir fie beim emfigen Treiben belauschen. - -Salt! Wir fteben am Rand eines Rraters. Gin ungeheures Amphitheater liegt unabsebbar tief unter une, ein Rrang von Facteln umschlingt es oben, unten zeigen fich manbelnbe Lichtlein wie Irrwifche. Das Seil angefaßt! Muthia binab! Wie im Traum finden wir uns plötlich brunten im Boden bes Reffels, und bliden aufathmend empor, - ein Rrang von blutrothleuch= tenben Sternen fcwebt über une. Jest verlofchen fie, einer nach bem anbern; uns wird zu Muth, als fente fich bie fchwarze Dede auf une nieber; wie bulflofe Rinber laffen wir une an ber Sand faffen und fuhren, - eine Bobe hinan; tiefe Stille ringeum, und Dacht, wie im Grab. Leifer athmend harren wir; - ba gerreißt ein Blit bie Nacht, furchtbar tagt es weit umber, und wird mit bem nachften Bulefchlag wieber Nacht; ein entfeslicher Schlag, ber Boben gittert unter unfern Soblen, Dampf bullt uns ein, beengt une bie

Bewohnern hat die Natur ihr Gepräge aufgebruckt. Sie sind ernsthaft und in sich gekehrt. Abentenerliche Sagen, seit Jahrhunderten von dem Bater auf den Sohn fortgepflanzt, nahren diese Stimmung. Biel Gerede ist in diesen Gegenden von verborgenen Schäßen, welche aber nur der unverdienten Dürstigkeit, der reinen Tugend und dem frommen Muthe ausbewahrt sind. Auf der Ruppe des Rechhorns sieht eine große silberne Kanne, welche von Gold übersließt. Am Schlösswald bewacht eine verwünsichte Jungfrau, Nitter Lamprechts Tochter, mit schwarzen hunden einen Schaß, welchen schon Wiele vergebens zu ervobern versucht haben. S. Erzählungen und Bolsslagen aus den Tagen der Borzeit von dem Erzherzogthume ob der Enns und dern Gerzogthum Salzburg. 16 Bbcm. Linz, 1834.

Bruft, wir frürzen zusammen, Donner rollen, als ruttle ber Bergesfürst im Grimm an ben Pfosten und Säulen seines hauses, daß die Dette berfte und uns begrabe. — Allmählig wird es nun ruhiger, der Dampf verzieht sich, wir athmen freier, die Fackeln louchten wieder, und lächelnd geleitet uns der Führer zu den Trümmern des Salzselfens, den die Anappen eben durch Pulver gesprengt. Wir aber verlaffen, gefräftigt in dem Gedanken, wie des Menschen Araft und Muth im Kampf mit der Natur den Sieg erringt, das Bergwerk, und begrüßen freudig das konnige Thal, das uns nach den Wundern der Tiefe

boppelt reigend ericbeint.

In ber friedlichen Einsamteit bes Rlofterganges, wo bas Gemuth fic fo gerne füßer Melancholie traumerifch bingibt, weilen wir jest, und gebenten, an bie Bruftung gelehnt, über welche die Blutbenbaume ihre Mefte bereinreichen, ber Stiftung und Rultivirung Berchtesgavens.\*) Einft mar dies Thal, bas uns jest wie ein herrlicher Garten umfangt, wo bes Menfchen Fleiß im Großen wie im Rleinen fo rubrig ichafft, eine talte, furchtbare Bilbnig, nur bom fluchtigen Wilbe burchfcmeift, welches bie Sallgrafen, Die auf Grafengaben fagen, pirfchten; blog eine Jagbhutte fanb barin. Auf einer Jago binter Grafengaben mar's, baf Engelbert II. von Lindburg \*\*), ber Sobn bes Ballgrafen Engelbert I., in großer Gefahr ein Gelübbe that, bem beiligen Martin auf bem Beibeplate in jener Wilbnif eine Rapelle gu bauen; feine Battin Ermengard erfüllte bas Gelübde und berief zu ber neu erbauten Rapelle vier Rlausner, Die fich jedoch bei Ginbruch bes Winters vor grimmiger Ralte und ben Unfallen wilber Thiere taum ju fchugen wußten. Der Tob Engelberts unterbrach Irmongard in Bollenbung ihres Beginnens; ihre Tochter Abelbeib, in erster Che mit bem Grafen Marquard von Marquardflein, in britter mit Berengar von Gulzbach vermählt, beschwor ben letteren vor ihrem Tobe, nicht blog Baumburg zu ftiften (wie wir bereits fruber ermabnten), fonbern auch bie frommen Gelübbe ibrer Mutter endlich zu erfüllen. Berengar berief gu biefem Rwede vier Briefter und vier Laienbruber von Raitenbuch gur Grunbung von Baumburg und Berchtesgaben und brachte fle einftweilen in Baumburg unter; ju ihrem Bropft marb Chermein ernannt, ber einige Bruder in bie Wilbnig Berchtesgabens führte, um bort bas Chorftift ju grunben. bezogen bie verlaffene Belle, aber bie Schreden ber Ratur, Meteore, Erbbeben und Orfane - (Borgeichen bes jungften Gerichts nach bem allgemeinen Bolfsglauben jener Beit) - fcheuchten fie alebald zur Mutterfirche gurud und Berengar beschloß, beibe Stiftungen in Baumburg zu vereinigen. Strenger überwachte ber Erzbischof Ronrad von Salzburg bie Bollftredung bes lesten Willens Irmengarbs, und ber Bropft Cherwein gog nun felbft nach Berchtesgaben, wo er in Beharrlichfeit fortfampfend gegen bie Wildnig, aus ber ver-

<sup>&</sup>quot;) Bergleiche: Gefchichte bes Fürftenthums Berchtesgaben zc. zc. von Ritter Jof. Ernft von Rochs Sternfelb.

<sup>&</sup>quot;) Derfelbe, ber bas Rlofter Metl herftellte und von Lindburg nach Bafferburg gog.



THE NEW YORK
PUBLIC LIDRARY

ASTOR, LENGA AND

R



THE NEW YORK
PUBLIC LIERARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNT ATHORS R L enen Martinszelle ein Klofter erschuf. Im Jahre 1122 ftanb benn auf Walle zwischen bem Lofe, Kälber: und Briefterstein bereits bas Münster, wurde burch ben Erzbischof Konrad zu Chren bes heiligen Johannes bes fers und bes beiligen Betrus eingeweiht.

. Bon Berchtesgaben manbern wir nach bem weit berühmten Ronigsfee. valtige Feleblode feben wir linke und rechte vom Wege in ber Gegend gerat, ale batten Riefen ne von ben Bergruden losgebrodelt und ihren Rinbern : Spielzeug bingeworfen. Un ber Pforte bes Seethales fteben bie Gutten Unwohner; wir mablen uns unter ben vielen im gebedten Safen ftebenben men ben paffenbiten aus und laffen uns in ben Gee bineinrubern. ibet fich unfer Rachen um eine Ede und mit einemmale finden wir uns mitten in einer Alpenseelanbichaft, wie bie Schweiz feine herrlichere auf-Erhabene Feierruhe berricht weithin um uns ber; bie Natur der vollen Bracht ihrer Schonheit ift bier ein ftummes Gebet, unwillführentblößen wir bie Saupter und beten ichmeigend ben Unerforschlichen an. e Die Morgensonne über Die Flache bes Sees binfchimmert, ift es une, als ute ein Engel, ber über une ichwebt, Millionen Sterne barauf und als :iebe fein Sauch leuchtende Schriftzeichen auf ben Spiegel; Die Fifche taua auf und hafden nach ben Gilberfaben, bie von einer fcmellenben Belle anbern fich gieben, fich beben und fenten; bor uns bebt ber Wahmann mit ber hobenpriefterlichen boppeltgebornten Mitra gefrontes Saupt. ie wir fo, in Schweigen verfunken, auf ibn binbliden und bes Schauens ht fatt werden tonnen, wedt une ploblich ein Biftolentnall aus unferen -Der Schiffer lodt bie Echo aus ihrer Relfenzelle. Grollend ant= rtet fie, verftummt jest, erhebt aufe neue im Born ihre Stimme; abermals ille, ichon fuhren wir weiter, ba ruft fie une abermale marnend nach: Barum flowibr meinen Krieben? Wollt ibr, bag ich bem Aften babinten ge und bie fcblummernben Sturme entfeffle?" Ingwifchen legen wir an einem blichen Borgebirge an, bas in ben See hinein fich abflacht, und besteigen ien Sugel, von bem aus wir landeinwarts bringen. Ploblich finden wir 8 in einer Schlucht, bie une bas Weiterbringen verwehrt; ungeheure fteil fragende Felfenwände neigen fich an einander und von hoch oben schießt end ein Wafferfall hernieder. Wir fehren auf unfern gandungeplat gurud, teigen unseren Nachen wieber und rubern nun, immer ben Wahmann vor igen babenb, auf bas Schlöfichen St. Bartholoma ju, bas une bom ifeitigen Ufer ber winft. Die Rirche bafelbft empfing icon 1134 ihre Weihe; r Bropft Cajetan Unton von Nothhaft und Beigenftein erbaute fich in ber ften Galfte bes vorigen Jahrhunderts bort bas Jagbichloß; - bie Bropfte erchtesgabens liebten ben Ronigefee und hielten gar oft auf bemfelben ftattliche igben : ba murde bas Evelwild aus ben Balbern und von ben Feleflippen . rab in ben Gee getrieben, und bie fürftlichen Berren erlegten, auf zierlichen ähnen figend, die auf der Flucht im See dabinschwimmenden Rebe und

Biriche, inbeffen frobliche Jagbmufit ringeum ericholl. Bon Bartholoma aus manbern wir zur Gistapelle aufwarts, bie von bem Basmann und ber wilben Bechelmand umichanzt ift. Noch einen Blid auf ben Bas= mann, che wir enblich unfere Rudfahrt antreten; feine Majeftat halt uns Wie mancher fromme Bilger flimmte ichon feinen mit machtigen Banben. Bipfel binan; es marb uns ergablt, bag ihrer Biele ein großes bolgernes Rreng binangebracht und oben aufgerichtet; benn bas Bergvolf liebe auf ben Soben zu beten, und Biele fliegen an Sonntagen und Festtagen binan, im findlichen Glauben, bem großen Bater bort oben naber zu fein. Und nochmals geben wir uns auf ber Rudfahrt allen Baubern biefer gottlichen Gegend bin, mit jedem Ruberichlage, der unfern Rabn gurudbringt, gablen wir ben Gerge fchlag, ben wir weniger leben werben. Doch febt, am Landungsplate erwartet uns icon bie bubiche Tochter bes Kilchmeisters und überreicht uns einen Strauk gum Andenfen. Albenblumen find's, Die fie uns gibt, - "fcon Chelweiß" nennt fie bie Dirne, - Namen wie Geftalt recht mabrchenhaft; wir wollen fle forglich aufheben, und wenn wir mitten im babylonischen Gewühl einer üppigen Stabt, mitten im Gebraufe beuchlerifcher Bbrafen, mitten im Schwarme falter, berglofer Bufflinge, benen bie Unfchuld nur ale eine fcone Bier blume gilt, für wenige Minuten zu prablen, ein Madchen finden, rein wie ber Schnee auf ben Alpen, fo lagt une ihr bas mahrchenhafte Blumlein vom Ronigefee reichen, und moge es ber Jungfrau, wie ein Symbol, fo ein Talisman fein, und fie felbft une Schon-Gbel-Weiß gelten, Die wir wie Die Berlaffenschaft einer tobten Mutter zu behüten haben !

## Salzburg.

Die Marmormande bes Unterberges gur Linten, mandern wir nun burch ben Marft Schellenberg und ben Engpag am hangen Stein auf bas Salzburger Bebiet. Seht ihr im Awielicht nicht bie "wilden Franen" auf ben Rlippen bes Untereberges fiben, nicht ihre weißen Bemanber, ihre mal= lenden Sagre? Bernehmt ibr es nicht wie leifes Saufeln von ben Kelsmanben berab? Das find ihre Lieber, die fie, tommender Tage Geschicke prophezeihenb. fingen. Entbedt ihr nicht auf ben Weibeplagen gwischen ben Beerben bin und wieber auftauchend graue Mannlein mit Neten auf ben Ropfen ? Das find bie Bwerge vom Untereberg, bie euch manche Runde erzählen fonnten, liebe Freunde. von ben Raifern und Fürften, welche im Innern bes Berges malten; aber euch fehlt, (fo meinen bie Mannlein wohl,) ber glaubige Sinn eurer Bater, mit benen fie gerne verfehrten; in Salzburg werbet ihr's von alten Leuten noch hören tonnen, bie es wieder von ihren Grofvatern vernahmen, wie bie Manner bes Untereberges in mancher Mitternacht in Die Stadt mallten und im Dom ihren Gottesbienft bielten. Jene Beiten tommen nicht wieber, ba ber fromme Burger von Reichenhall ben Untereberg vor fich offen und über bem Eingange eine Schrift in filbernen Buchftaben in einer feinem Sterblichen

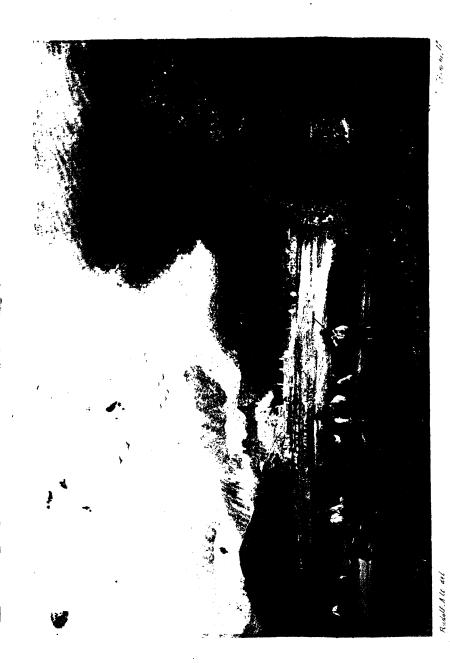

THE NEW YORK
PUBLIC LIERARY

ASTOR, LENCE AND TILDEN FOONDA

inbliden Schrift fanb; ein uralter Monch mit einem Schluffelbunbe tam entgegen, ein Buch lefend. Und nun that fich auf einmal vor bem from-Reichenhaller ein Thor im Berge auf, und wie er burch baffelbe fchritt, er auf eine große munderliebliche Wiefe, barauf fand eine Rirche mit 200 en und 30 Orgeln, 600 Monche fangen barin und gabllofes Bolf ftromte Sottesbienfte. Ale biefer zu Enbe mar, führte ber Donch feinen Gaft in Labprinth bes Berges umber ; ba fand er ben großen Staufenfaifer Friebmit bem rothen Bart, ber einft bas Graftift Salgburg vermuftet und nun einen Beeresichaaren brinnen verzaubert ift. Auch Rarl ben Großen fab Reichenhaller einsam an einem Marmortische fiben, um ben ihm ber filber= 2 Bart zweimal berum muche; fcblingt er fich aber zum brittenmal barum, erfüllt fich bie Beit ber Berbeigung. Bielen anberen verftorbenen Fürften herren ift ber Reichenhaller barnach begegnet, aber als er ben Donch e, mas fie im Berge thaten, betam er einen Schlag auf's Angeficht unb Barnung in ben Rauf: "ein Frevel fei's, um bie Beheimniffe Bottes gu en". Darnach foling ber Donch feinem Gaft viele Bucher auf und las ihm us von ben Strafen ber Bottlofigfeit und von ben Braueln Bes Berichtes, bie wilden Thiere in Salzburg wieber haufen und Bolfe ihre Jungen er St. Ruperte Altar legen murben, und von zwei großen Schlachtfelbern, einen am Rhein und bem anbern auf ben Balgerfelbern\*) bei Salzburg, ber Barbaroffa, mit ben Seinigen aus bem Berge hervortommenb, ftreiten fiegen werbe; bann zeigte ber Donch feinem Gaft bie gwolf Thore bes 1es und an einem von ibnen einen verborrten Birnbaum, ber icon einmal ebauen worden und aus ber Burgel frifch getrieben; wenn er aber noch ial umgehauen worben und nochmal Zweige und Früchte bekommen, werde Fürft von Baiern feinen Schilb baran bangen, und Baiern glorreich und machen; bie Beit, mann bies geschehe, habe einft Friedrich ber Roth= bem Raife Eudwig Liebfrauentirche zu Munchen anvertraut. bl beißt ber himmela greibe, ungeheure, brei Deilen im Umfreis meffenbe emorfarg, in beffen Innern fo viele Berrlichfeit verfchloffen ift, im Munbe Bolfes mit Recht ber "Wunderberg"; und mahrlich eine Bunderwelt thut vor euch auf, wenn ihr nach vierftunbigem hinantlimmen auf bem "Berch= abener hoben Thron" (fo heißt ber bochfte Gipfel bes Untereberges) flebt, hinabblict auf ben Garten Gottes zu euren Fugen.

Immer naher kommen wir jest ber feit ben Romertagen gepriesene Stabt laburg; endlich erreichen wir sie und mochten auch hier ausrufen: "Ein at vom himmel auf Erben!" höchste Erhabenheit und lieblichste Anmuth, belder anbern Landschaft bes beutschen Baterlandes findet ihr fie so innig unden, wie in diesem von steilen Bergen umschloffenen, weiterhin von

<sup>&</sup>quot;) Auch Loiger-Felder genant. Sie breiten fich zwischen Salzburg (eine Stunde ber Stadt entfernt) und dem Untersberg aus; viele Reste ber alten Römerstadt Juvas wurden auf diesen Resern, ausgegraben.

majestätischen Alpen behüteten, vom brausenden Gebirgsftrom ber Salzach belebten, und gegen Norden zu in's gesegnete flache Fruchtland hinaus gesöffneten Thale? Welch ein ebler Geist spricht aus den prachtvollen Rarmorsbauten zu euch! Ihr wähnt auf italischem Boden zu wandeln, wenn ihr an dem Dome, an dem Brunnen vorüberwallt. Bon der Höhe des Mönchsberges aber, wo die alte Tropburg thront, redet die Geschichte zu euch hernieder; und endlich bekennt, ihr, die ihr den vollen Becher des Lebens so mit reinstem Behagen schlückt, sagt, wo ließe sich's sanster einschlummern und die lange, lange Nacht verträumen, als in jenem grünen, fühlen Garten, über welchem die Velswände binansteigen, in jenen Arkaden des Betersfriedboses?

Unfer erfter Bang fei auf bie Salgachbrude; auf ihr zeigen fich uns bie verschiedenen malerischen Parthieen ber Stadt zum erften Ueberblick, am linten Ufer ber Dondsberg mit ber weitlauftigen Fefte Gobenfalga, bie Ruppel bes Domes, Die Thurme ber anberen Rirchen, - am rechten Ufer Die boben Baufer, Die in ben Strom binabbliden, binter ihnen ber ernftbeitre Rapuginerberg. Und wie wir, über bas Gelander ber Brude gebeugt, ben raichen Lauf Des Stromes verfolgen, beffen Wellenspisen im Sonnenichein fchimmern, gemabnt es uns wie Dabrchen alter Beiten, und wir gebenten ber Sage von bem Bunbermanne Theophraftus Paracelfus, beffen Bebachtnig noch eine Infchrift an einem Saufe bruben bewahrt. Ale Theophraftus barin auf bem Tobtenbette lag, iprach er zu feinem Famulus: "Bas meinft Du, ob ich biesmal wieber aufftebe? Aber fage mir's aufrichtig, benn Du weißt, bag ich in allen Studen entschloffen bin und feine Furcht fenne. Alfo merb' ich auch nicht gittern, wenn es einmal fein muß, benn ich habe von ber Welt Reichthumern und Ehren immer bafur gehalten, bag fie nicht ewig bei Unfereinem von Gleifch und Bein bleiben tonnen, und mas bie andern irbifchen Kreuben betrifft, fo bab' ich mir nie viel baraus gemacht : wie Du auch miffen magft, bag ich nie nach Beibergunft habe ftre ... Len." - Der Famulus that fich Gewalt an, um bei biefen Borten ernftog ju bleiben, benn er batte ben Schalf im Raden und mußte gar wohl, warum fein Berr ber Frauengunft ftets aus bem Wege gegangen mar; auch fab er, bag ber Bunberbottor fic felbft nicht mehr furiren fonne, und bachte icon baran, bie vielen Tinfturen bes Meifters zu erben, burch beren Bertauf er fich zeitlebens ein icones Stud Beld werbe erwerben fonnen. Deghalb freute er fich beimlich auf feines herrn Tob, ftellte fich aber jest vor ibm recht betrubt und gab ibm gur Antwort: "Berr, Ihr feht fo frifch und gefund aus, wie irgend einer, und feib bider als jemale; ich mochte barauf ichmoren: Ihr werbet noch lange leben, wofür ich Bott und alle Beiligen ftunblich anrufe." - Theophraftus Baracelfus, ber burch feine Frage eigentlich nur bie Burbiafeit feines Dieners batte brufen wollen, erkannte jest gleich beffen falfche Gefignung, ließ fich aber nichts merten, fondern befahl ibm, eine Phiole vom Genmfe berabzulangen, worin ein Clixir enthalten fei, burch welches er bas Bipperlain unfehlbar beilte;

Bbiole übergab er nun bem Kamulus, mit bem Auftrage, ichnurftrafs ie Brude ju geben, bort bas Flafchchen über bas Gelander binaus ju a und zu gerichlagen, bamit bas Elixir in ben Blug ronne, benn es batte eine andere geheimnigvolle Gigenicaft, Die nicht jedermann fennen durfte, fonft gar leicht großer Schaben baburch angerichtet werben tonnte. Der ilus gelobte feinem Berrn, ben Auftrag gemiffenhaft zu erfüllen und ging Als er aber kaum vor ber Thure war, bachte er in feiner Untreue: ift ein rechter Reibhart, ber gerne mochte, bag feine tofibaren Debifae, burch bie nich viel gewinnen läßt, feinem Anberen ale ibm Gelb und bringen follen, beghalb will er fie lieber vernichten; benn bas glaube ein merer, bag bas Elixir noch eine unbefannte icabliche Rraft habe. ber nur erft tobt, fo fann ich bie Leute, bie bas Bipperlein haben, ebenso gut furiren ale er, wenn ich bie Tinftur habe und gewinne babei Belb." So verichloß er benn bie Phiole in feiner Rammer und ging bann einer fleinen Beile wieber zu bem Deifter, ibn belugend, bag beffen rag bollzogen fei. - Babrend er aber feinen Schelmenftreich beging, au Theophraftus ein Nachbar, ber ein noch größerer Schelm als ber ulus war: und wiewobl ibm Theophraft einmal ein Rind aus ber Taufe ben, batte iener Nachbar, - weil er ein Kelbicher mar und voll Gifer-: auf die Wiffenschaft bes Doktors, - von lange ber einen bittern Saß n ibn, und konnte beffen Tob kaum erwarten. Er war auch eigentlich nur mmen, um zu feben, wie lange es ber Bevatter Doftor wohl noch treiben De, und beinebens, mo bie Bunbertinfturen ftunben, bamit er fich, fobalb ophraftus bie Augen geschloffen, bie beften bavon mitnehmen fonne. Theoiftus aber fab auch ber Falfcheit feines Gevattere alfogleich auf ben Grund bachte ibm einen Streich zu fpielen, boch ftellte er fich bemuthig und verilich, wegen ber Rabe bes Tobes, und fprach zu ihm: "Gevatter, ich i mobl, bag ich bald fterben muß und es thate mir leib, wenn wir in bern Reinbicaft von einander tamen, in ber wir einige Beit mit einander n." Darauf fagte ber Relbicher in falicher Freundlichkeit: "Gi, Bevatter, benft 3br bin? Erftens habt 3br noch ein gutes Stud zu leben und gum ten bab' ich für Euch eine aufrichtige Liebe; beftellt mir nur gleich einen illen, wodurch ich fie Guch beweisen fann." Da bat Theovbraft ben Geer, er moge ibm fein - (bes Gevatters -) Conterfei herüberschiden unb bem Bette aufftellen, bamit er beim Sterben bas Beficht bes Mannes vor jen habe, mit bem er fo lang in Unfrieden gelebt und verfohnt fterben hte; boch follte ber Nachbar nicht eber wieberfommen, als bis Theophraft holen ließe. Das verfprach benn ber Gevatter, schickte fein Bild und über= e mit feinem Beibe, wie er's anftellen folle, um foviel als möglich von Dottore Rachlag zu befommen. - Indeffen mar ber Famulus wieder Daufe gekommen und log feinem Gerrn vor, wie er beffen Auftrag treubefteltt. "3ch bente Dir," fprach Theophraftus fanft, - "aber fage mir,

was fabft Du, nachbem Du bas Gefäß zerschlagen und ben Inbalt in's Baffer gegoffen hatteft?" - "Gefeben? Dichts, lieber Berr!" antwortete ber Famulus verblufft. Da bob fich Theophraftus gurnend von feinem Sterbebette auf und rief : "Dann belogft Du mich, Du Schalt, und haft bie Bhiole nicht gerfolagen; geb' augenblidlich wieder bin und thue, mas ich Dir befahl, fonft begegnet Dir felber ein großes Unglud." - Darüber erfchraf nun ber Ramu-Ine febr. bag er fich nicht lang befann, fonbern bie Bhiole nahm und bamit auf die Brude ging. - Der Gevatter hatte inbeffen fein Konterfei bem Doktor geschickt und bor beffen Augen an ber Wand aufhangen laffen; ber Diener, ber es gebracht, ging barauf aus bem Bimmer, aber nicht aus bem Saufe, fonbern martete, wie ibm ber Felbicher befohlen batte, im Flur, um biefem fogleich melben zu konnen, mann Theophraftus geftorben fei. Als nun ber Doftor allein mar, nahm er eine zierliche Bolgbuchfe, bie neben bem Bette ftand, lub einen Bolg binein, gielte auf bas Ronterfei und ichog es mitten Balb barauf murbe in bem Saufe bes Rachbars großes Wehllagen gebort, benn in jenem Augenblicke mar ber Gelbicher, wie er fich gerabe mit feinem Beibe über ben Raub ber Berlaffenichaft bes Dottore befprach, ploslich tobt vom Stuble gefallen. - Der Famulus aber that auf ber Salgach= brude genau, mas ihm fein Berr befohlen hatte, benn bie Ungft hatte ibn mit einemmale gang und gar rechtschaffen gemacht. Er bielt alfo bie glaferne Bhiole forgfältig weit über bas Belander binaus und zerfchlug fie mit einem Stein, bag bas Elixir in ben Flug rann. In bemfelben Mugenblide ichimmerte bie gange Oberfläche ber Salzach wie gebiegenes Gold, und ber Famulus fab nun mit Schreden, welchen Berluft er gemacht, benn biefe Tinftur batte, (obwohl fie ber gegen bas Bobagra fo abnlich fab, bag nur ber Deifter beibe unterscheiben konnte), bie geheime Rraft, alles in Golb zu verwandeln. Er raufte fich nun bas Saar und wollte grabe in ben Flug fpringen, ale ber Golb= fchimmer allmäblig von ben Wellen fchwand und bie Goldforner in die Tiefe fanten. In ber Soffnung, noch eine folche foftbare Flafche zu finden, rannte er jest nach bem Saufe bes Meiftere gurud. - Ale er in beffen Krantengimmer trat, merfte Theophraftus gleich an bem freibeweißen Beficht, bag ber Diener bie Falfcheit gebugt babe und fing ju lachen an. "Berr, Berr! . . . " forie ber Famulus - und wollte Austunft, aber Theophraftus ließ ihn nicht weiter reben und fprach: "Ich fagte Dir, es mare Dir ein Unglud, Die gebeime Rraft ber Tinktur zu tennen; ja wohl ein Unglud mar's, mußte ich fie in ber Sand eines Menfchen wie Du!" - Aber ber Famulus faßte fich fchnell und erwiederte beuchlerifch : "Berr, ich betenne reumuthig meine Unwurdigfeit; boch, wer ift wurdig auf Erben? Drum, wenn 3hr noch mehre folcher Phiolen habt, fo fagt mir, welche es find, bamit ich bingebe und fie alle vertilge." -"Es war bie einzige, Du Marr!" fprach Theophraftus; "glaubst Du, man braut fie eimerweif?" Und nun lachte er über ber Welt Rarrheit und lachte in Einem fort barüber, bis ihm ber Athem ausging. - Er wurde ftattlich

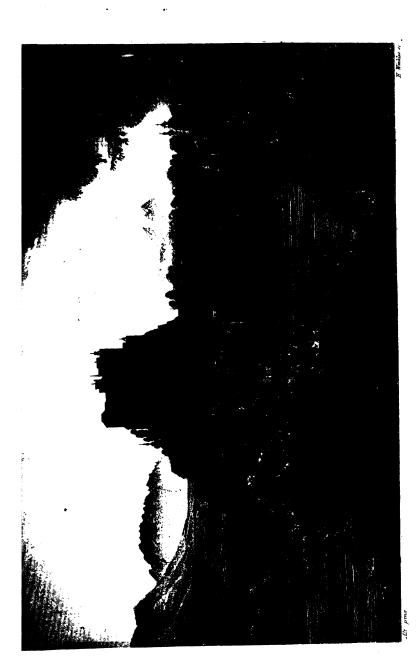

And the Part Secretary and And

THE HEW TORK
PUBLIC LICELIAN

ASTOR, LENC TILDEN FO- N'

ĸ

raben, wie es sich für einen in geheimen Biffenschaften so tief gelehrten mn geziemte; die Salzach aber führt seit jener Stunde in ihrem Sande — 16. — Noch eines andern Bundermannes Andenken lebt in der Salzger Bolkssage, das des Doktor Fauft; es wird erzählt, daß er mit mehren igen Gesellen auf seinem Zaubermantel in den fürftlichen Keller gesahren und als der Kellermeister die ungebetnen Gäste mitten im Schlemmen rraschte und zur Rede stellte, habe der Zauberer kurzen Prozeß mit ihm tacht, ihn umfaßt, in seinem Mantel auf und davon getragen, und auf rhohen Tanne mitten im Balbe abgesett.

Wir besteigen ben Doncheberg, um einen Ueberblid Salzburge gu innen, und befuchen gunachft, inbem wir ben Weg burch's "Schartenthor" men, die Feftung Soben falza, welche Erzbischof Bebhard in ber zweiten fte bes 11ten Jahrhunderts erbaute, und bie Erzbischofe Burfard, Leonb und vorzüglich Matthaus Lang mit Thurmen und neuen Werken verften. Da find aus alten Beiten ber noch bie Cifferne aus ben Tagen tthaus Lang's, bas große hornwert, bie Burgfavelle, ber Reuerbogen, Trompeterthurm, ber Retthurm, in welchem fich bie Folterkammern beben. Bon biefer Feftung aus entfaltet fich bas Rundgemalbe Salzburgs feiner Umgebungen in vollfter Bracht; nachdem wir fie verlaffen, konnen nicht umbin, auf einer Ruppe bes Monchsberges noch einmal in bem ilid bes Untersberges, vor bem bie Balfer Felber fich ausbreiten, zu fcmels . - Um Buge bes Moncheberges angelangt, besuchen wir vor allem ben Schute ber machtigen Felfen gelegenen Friedhof zu St. Beter. In Diefem ten, wo burch Rupert ben Beiligen bie Anfange Salzburge entftanben, jeber Schritt über Beschichte geht, und allüberall bie Trabition Monuite ber Bergangenheit übermacht, laffet une ber letteren gebenten; ein ibftein biene uns als Rubebant; ein finniger Brauch fpricht zu unferem nuthe, faft auf-jebem Grabfteine feben wir eine Bertiefung in Form eines gens eingemeißelt, wie um Thranen Ueberlebender ober Beihmaffer aufihmen, und wenn ber Rubenbe unter bem Steine feine Lieben mehr bat, ibm bie Chriftenpflicht erfüllen, thut's ber Simmel felbft als treuer Tob= achter; brum febt ibr jene Bergen ftets fo voll!

Biele Kunden von der alten Pracht und herrlichkeit der Römerstadt Zusa und wie der Kaiser Hadrian sie verschönert und das seste Castrum auf Schloßberg erbaut hatte, wetterleuchteten in spätere Zeiten hinüber. r ihre ganze Größe zersiel unter der Geißel Gottes und später vollends r den Streichen der Heruler; umsonst hatte der heilige Severin die Stadt arnt. Seht ihr dort in der Felswand die Zelle? Darin wohnte der heilige rimus, in andere Höhlen des Mönchsberges bargen sich seine frommen wossen word der Buth der Barbaren, die, wie die alte Inschrift besagt, die die plünderten, viele Einwohner als Gesangene fortschleppten und den igen Maximus mit seinen Genossen. Ueber ein Jahrhundert.

feit jener Beit mar bie Statte eine furchtbare Bilbnig, bis ber frantifche Mind Rupert unter Balbanwuchs die bemooften Trummer ber Romerftabt entbedte und vom Bergoge Theodo bie Erlambnig erhielt, aus benfelben ein Mofter und eine Rirche bem beiligen Betrus zu Ehren zu erbauen; bazu fcbentte ber Bergog bem eifrigen Glaubeneboten ein Gebiet an ber Galgach, ben britten: Theil ber Salzquelle und ben gebnten bon Salz und Boll. Deit gwölf Benebiftinermonden unternahm Rupert Die Rultivirung bes Landes. Er fammelte Die Gebeine ber Marthrer, und erbaute über bem Grabe bes beiligen Marimus in ber Mitte bes Friedhofes ein Bethaus, bas er St. Amanbus und St. Margarethen weihte. Ale es im 15ten Sahrhunderte baufällig geworben und Ginfturz brobte, ließ Rupert V., Abt won St. Beter, es abtragen und die Kapelle, wie fie jest fieht, erbauen. In der Kreuzkapelle an der Wand des Wonchse berges mobnte, in ber Argibientaballe betete St. Rupert. Allmablig entftanb bas Rlofter ju St. Beter, in welches ihr vom Rirchhofe aus tretet, went ihr an ber alten Muttergottestapelle (einer Stiftung bes Babenbergers Lespold VII. vom Jahre 1228) vorübermanbelt; in ber Rirche biefes Stiftes ift Remberte Grab und bas Monument Michael Sandn's, beffen Saus bicht an ber entgegengefesten Seite bes Beterefriebhofes fteht \*). Rings um St. Ruperts Stiftung fiebelten fich bie erften Bewohner ber neuen Rolonie an, welche rafch emporblubte. Unter Rarl bem Großen wird "Salzpuruc" zum erftenmal urfundlich ermabnt; burch ihn erhielt Bifchof Arno 798 bas erzbifcoffiche Ballium von Rom; Arno eröffnet bie Reihe ber 64 geiftlichen Fürften, bie bas Salzburger Land beherrichten. - Um bebeutenbften ragen aus berfelben berpor in ben Beiten ber Staufentaifer Ronrad, ber tubn ben Bann über Friebrich ben Rothbart, feinen Reffen, fprach, und burch alles Unglud, bas über bas Ergftift erging, ungebeugt, im Afpl ju Abmont ftarb, und ber nicht minber energische Cherhard II. (von 1200-1246), ber ben Bannbrief bes papftichen Machtboten Albert von Bohmen mit Fugen trat; - in ben Beiten ber Reformation Leonbard von Reutschach (1495 -- 1519), beffen firenger Berricaft bie Burgerschaft, nach reichsstädtischer Freiheit luftern, fich zu enewinden fuchte, (noch heute wird vom "Schmedenwite" ergablt, bem einzigen von allen Bunbesgenoffen, ber Berrath beforgent, bes Erzbifchofs Ginlabung zu jenem Gaftmabl verschmabt hatte, von welchem bie Berfcovornen, je zwei zu zwei an einander gebunden, auf Rarren geworfen und in Rerter gebracht murben), - und Matthaus Lang, unter welchem 1524 ber Aufftand bes über feine Zwingherrichaft ergrimmten Bolfes im Bienzagu, Rauris und Bongau losbrach; die Leiden eines um bes neuen Glaubens willen gefangenen Briefters hatten ben erften Unlag gegeben; in feiner Felfenburg belagert, fonnte ber Burft bie hinaufschallenben Flüche bes Bolfes boren, einen Wieberhall jenes

<sup>\*)</sup> Bon bem armlichen Coffibben aus, in welchem ber Tonfeger farb, überblickt ihr ben Rirchhof. Michael Sandn ward in der Commungruft neben dem alten Margrethens Urchlein begraben; fein Schuler, ber Abt zu St. Peter, errichtete ihm bas Monument.

äflichen Naturichrei's ber Menfcheit aus ben tiefften Stanben gegen bie barmbergigfeit ber Unterjocher, welche, gering an Babl, bieber ben Ramen Bolte und die Boblibaten ber burgerlichen Berfaffung allein genoffen ten", (wie Bichoffe fo fcbn als mahr fpricht). Unter ben Erzbifcbofen Wolf etrich von Raittenau, Matx Sittich und Paris, Grafen von Lobron (1587 1653) erhoben fich in Salzburg die meiften jener großen Bauwerke und numente, beren Charafter Bracht und Tuchtigfeit. 3m britten Decennium vorigen Jahrhunderis bilbet die große Auswanderung bes Bolfes um bes ubens willen eine benkwürdige Epoche in Salzburge Geschichte. Erzbischof pold Anton Cleutherius von Firmian hatte ploglich bie Kunde vernommen, eine ungeheure Angabl von Bewohnern bes Ergftifte, - über 20,000 vird berichtet, - welche außerlich bem Rultus ber Mutterfirche bulbigten, jebeim eines freien Glaubens pflogen; um jeden Breis versuchte er nun als abtrunnig Angegebenen wieber zu befehren, boch bie von Gigennut Bartheileibenschaften bewegten Bollftreder feiner Dagregeln entflammten ch Graufamteit die Gemuther ber Anderebentenden erft recht zur Schwar= ei. Weitere Verftellung galt ihnen jeto als Schmach und Gunbe, und bas enntniß ihrer religiofen Ueberzeugung ale heiligfte Bflicht. Ale fie beghalb fo harter verfolgt murven, ermiefen fie fich nur um fo tobesmuthiger; als n Tobten fogar bie Rube in geweihter Erbe verfagt warb, fangen fie in tein bei ber Frohnleichnamsprozession voll Begeisterung:

"Laft ench jum Abfall nicht bewegen, Wenn sie euch nicht in 'n Friedhof legen; Gott macht' den ganzen Erdboben gut, Da er vergoß fein heil'ges Blut, Am Krenz tropft's auf das Erdenreich, hat uns den ganzen Erdboben geweicht."

weil sie kein geweihtes Grab in heimischer Erbe finden sollten, zogen sie or, dieser für immer Lebewohl zu sagen. Aber auch die Erlaudniß zur wanderung wurde ihnen anfangs versagt; und als sie sich mit ihrer Bitte den Kaiser (Karl VII.) und an den Reichstag zu Regensburg wandten, i sie sich als Rebellen und Gotteslästerer verläumdet. Da kamen ihrer über am 2. August 1731 in einem Wirthshause zu Schwarzach zusammen, schworen, um einen Tisch geschaart, auf dem ein Salzsaß stand, lieber erben als ihrem Glauben treulos zu werden; zum Wahrzeichen drückter die Schwörsinger in's Salz und genoß von diesem; davon hieß nun der der der "Salzlecker"; noch heute erhält ein Gemälde und eine Inschrift dem Tische in Schwarzach das Andenken sener Stunde. Der Erzbischof rak, als er eine — übertriebene — Kunde von der beschwornen Verbrüsag erhielt, rief kaiserliches Kriegsvolk zu hülfe und übertrug es seinem en, sie zu Berantwortung zu ziehen. Da nahmen sich endlich die evanshen Reichsstände der um des Glaubens willen Bedrängten an und wiesen

auf die im westphälischen Frieden verwilligten Berträge hin; der Erzbischof bewilligte endlich nach langen Gegenreben und mit manchen Bedingungen die Erlaubniß der Auswanderung. Mitten im Winter, bei Schnee und Sturm, verließen denn die ärmeren Klassen der Bekenner, Pfalmen singend, ihre Heismath, — Junge und Alte, Männer und Weiber, Gesunde und Kranke; die Reicheren folgten später diesem Beispiel und siedelten sich in Preußen, Hannosver, Holland, ja sogar in anderen Welttheilen an. — Der letzte geistliche Fürst bes Salzburger Landes war Sieronhmus Graf von Kolloredo. Im Lüneburger Frieden 1801 wurde das Erzstift säkularisirt und als Kurzürstenthum dem Erzherzog Ferdinand zugetheilt; schon 1805 wechselte Salzburg abermals die Landesherren, es ward österreichisch, 1809 bairisch, 1814 endlich wieder österreichisch und dem Lande ob der Enns einverleibt.

Unsere Wanberungen burch bie Straßen Salzburgs laßt uns von bem Sause an beginnen, in welchem Wolfgang Amadeus Mozart (1756) bas Licht ber Welt erblickte. Mozart's Geburtshaus bietet einen Durchgang; betreten wir ben schmalen Hof; — seht die sausengeftüten Gänge der Geschosse; ba spielte der Knabe; blickt zum Speicher hinan, auf dem er die Saiten spannte! Wie ahnungsvoll ergreift es uns auf der Stätte, wo das Kind in reiner, unschuldiger Freude so glücklich war; — wir wähnen: Klänge seiner ersten Kompositionen umsäuselten uns hier. Mozart's ehernes Standbild (von Schwanthaler) ragt auf einem stillen Plage, imposant, saft zu massen-

haft für ben Charakter bes Tonbichters.

Bon ber Lyceumstirche, einem nach Fischers von Erlach Blan in Nach= abmung antiten Style aufgeführten Gebaube, manbeln wir zu bem Dom, ben Santino Solari im Stol bes Batifans im 17ten Jahrhundert erhaute; feine Marmorfaçabe fehrt er gegen ben mit einer Marienfaule gezierten Domplat : impofant ift bie Wirfung ber großartigen Einfachheit bes Inneren, welches funf Orgeln, worunter bie Egebacher'iche, und bie Monumente ber Erbauer. ber Erzbifchofe Marr Cittich und Baris von Lobron, enthalt. Durch ben Bogengang bes Domplates bliden wir auf ben Brunnen bes Refidenzplates binaus, ein Wert Guidobalds von Thun vom Jahre 1668. Dann befuchen wir bas Stift und bie Rirche zu St. Beter und bie burch ihr ichones Gewolbe ausgezeichnete Frangistaner = (jetige Stadtofarr=) Rirche. Much bie im neu= italienischen Geschmad von Rafpar Rugalli erbaute Cajetanerfirche verbient unter ben 26 Botteshäufern Salzburge unfern Befuch. Bunachft aber wenden wir uns zu bem herrlichen Marftall, ben Erzbifchof Bolf. Dietrich 1607 erbaute, und zu ber Reitschule, einer großartigen Reliquie Ernfte von Thun, (von 1693); 110 Schritte in ber Lange mißt bie Arena ber Commerreitfchule, - ber Donchoberg, in welchen 3 Gallerien mit 36 Arfaben gehauen wurben, begrangt fie. Dann wandeln wir zu bem Meuthor, bas Erzbiicof Sigmund 1767, 415 Coub in ber Lange, burch bie Felemand brechen ließ; bie folge Inschrift: Te saxa loquuntur, und Sigmunde Bufte verewigen bas nbenten bes Erbauers. Auch einen Befuch ber Binterrefibeng wollen wir cht verfaumen; bann aber eilen wir auf ben Rapuginerberg, an beffen uß bie Rofeneggerichen Unlagen bes Birgelfteine, wo gablreiche Alterumer ausgegraben werben. - Auf bem Berge aber gebenten wir ber Sage n ber Entstehung ber St. Johannesfirche. Bu Ende bes 15ten Jahrhunderts ibe fich's zugetragen, bag zwei Bettler bor's Thor von Salzburg gefommen ib um Ginlag gebeten; und ale fle gefragt worben, mas fie in ber Stabt ginnen wollten, gaben fie gur Antwort, fie fuchten fich einen Berrn, ber fie r lebelang pflege. Ale nun ber Thormartel ben Burgermeifter an's Thor bolt, und biefer fie beibe um ihre Santierung befragt, fagte ber eine: "et ar' aus Ragareth, feiner Brofeffion ein Steinhauer und Wegmacher", und r anbre : "er fei ein Galilaer und Beugmacher." Der Burgermeifter lieg bie iben nicht ein, aber ein vornehmer und frommer Burger, Lubwig Danthl it Mamen, ber eben frant mar, hatte burch feinen Anecht von ihnen gebort, ib ichidte zu bem Burgermeifter, bag er fie einlaffe; er, ber Danthl, wollte : driftlich pflegen. Als nun bie beiben Bettler zu bem franten Danthl tamen, gte ihnen biefer, bag er fie gwar gu Saufe nicht aufnehmen konnte, aber auf m Berge ihnen eine Gutte bauen wollte. Die beiben bantten höflich und ent= dten ibm nun, bag fie, ber eine Johannes ber Taufer, ber Wegmacher bes errn, - ber anbre Johannes ber Evangelift, ein Beugmacher (weil er eben n Net geflict, ba ber herr ibn berufen), feien; barauf verfcmanben fie. anthl aber genas zur felbigen Stunde und erbaute auf feinem Grund und oben am Rapuzinerberg bie St. Johannesfirche. - Beim Anblid fo reicher nbichaftlicher Schone, wie wir folche vom Rapuzinerberge aus weithin er= jauen, erwacht une bas Banbervoglein in ber Bruft, und ichlagt barin bic dwingen fo machtig, bag wir meinen: wir mußten bie Arme ausbreiten ib leicht und felig binabfliegen von ben Soben in's Thal, über bie Brunde n, zu ben Alpen empor, und über bie Wipfel ber Batber binmeg.

Frisch auf benn; was faumen wir noch? Nach Aign hin, wo das eundliche Schlößlein bes Fürsten von Schwarzenberg aus Baumgruppen rvor uns winkt! Ein wundervoller Park nimmt uns auf; die Gartenkunst rzichtete hier auf den Triumph, ihre Selbstständigkeit zur Schau zu legen, begnügte sich damit, ganz und gar der Natur zu dienen, die sich hier als enso erhabenes wie liebliches Kunstwerk zeigt; die Gartenkunst bahnte nur Wege, hob die Wirkung des Borhandenen durch Ausscheidung des fremdstig Störenden, und öffnete Aussichten auf jene Bergriesen, den Wasmann, den ntersberg. Diese Aussichten locken uns erst recht, den 2560 Kuß hohen Gaiserg zu besteigen, an dessen kuß das idplische Aign liegt. In zwei Stunden wir des Gaisbergs Gipfel und sind herren einer großartigen Landsaft, die ein Alpen-Amphitheater umschließt, der hohe Staufen, der Unterstg, der doppelhäuptige Wahmann, der hohe Schl, der Zug des Tännens birges, hinter benen die Spise des Großglockners und des Ankogels empors

fleigen ; blanke Seen leuchten in den Thalgrunden, und, wie eine Silberfchlange schimmernd, windet fich die Salzach vom Engpaß Lueg gen Salzburg berab.

Doch so viele Reize sättigen uns nicht und wir suchen ein Gegenstück bes Migner Parkes; wir finden dies in Hellbrunn. Da treffen wir auf jedem Schritt mit der altmodisch-gespreizten Gartenkunft zusammen und finden uns plöglich wie im Traume in eine längst verschwundene Zeit zurückversetz; Rococo ringsum; wir triefen vom Witz des Wasserkünstlers; und, daß nichts sehle, was und die Erinnerung an den wunderlichen Seschmad vom 17ten und 18ten Jahrhundert verlebendige, sehen wir plöglich ein Felsentheater, auf welchem vor Zeiten öfter gespielt worden. — Einen anderen Ausstug machen wir nach dem schosse Schosse Kleßheim, einen dritten nach Leopoldskron; in den Moorgründen, die sich von hier die zum Untersberge hinziehen, soll, wie die Sage und meldet, die alte heidensfladt helsendurg (so verdeutschte man Invavia) ihrer Laster wegen versunten sein.

# Die Salzach bis Lend.

Wir icheiben von Salzburg, um an ben Ufern ber Salzach ftromaufwarts zu manbern ; boch nicht bis zu ihrem Uribrung wollen wir fie verfolgen, fonbern nur bis Lend, mo bie Strafe von Baftein munbet, welche wir einschlagen werben. Allenthalben flogen wir unterwegs auf einen froben, ruftigen Menfchenschlag, beffen forperliche Wohlbildung mit feiner gaftlichen Freundlichfeit gegen Fremde im ichonen Berhaltnif feht; - eine wohlthuende Erfcheinung, die wir auch ichon in Berchtesgaben gewahrten, beffen Bewohner ben Salzburgern wie Milchbrüder ähneln; von der Bietät des Bolkes und sei= nem findlichen Ginn zeugen bie vielen "Baterunferfreuze" an gefährlichen Stegen auf eine einfache und rubrende Beife; por folden Rreuzen, an benen funftlos bemalte Tafelchen Unglude ober (wie felten!) Rettungegeschichten barftellen und Rofenfrangfugelchen an einem Drathe befestigt find, Eniet fo manches hubiche Alpenkind, fo mancher ruftige Greit, und betet andachtig für bie armen Seelen ber Berungludten, als maren es bie von Gefdwiftern, Aeltern ober Kindern. Um fo unangenehmer betrifft uns zuweilen der Anblid ber Cretin's ("Fexen" im Boltomunde), beren Babl im Salzburgifchen wie in Berchtesgaben leiber nicht gering ift. In ben iconften Landicaftsparthieen perbittert uns ihr halbthierisches Treiben die frohe Stimmung und ben vollen Benug. Dft find biefe Ungludlichen ftill und bescheiben unter bem Bluch bes Efele und Abicheus, ben fie - nicht felten bis zu boben Jahren - tragen; - oft aber auch ungeftum bis zum Graufen, tudifch und boshaft, ale triebe fie ein Inftinkt, fich an jebem einzelnen Mitglied ber menfchlichen Gesellchaft bafur zu rachen, bag fie aus bem gangen Berbande ausgestogen find. Das Bolt ift im Allgemeinen bulbfam und mitleibig gegen fle; nur felten werben fle verhöhnt; und wenn bei ber Narrenfastnacht in Salzburg nach alter Sitte

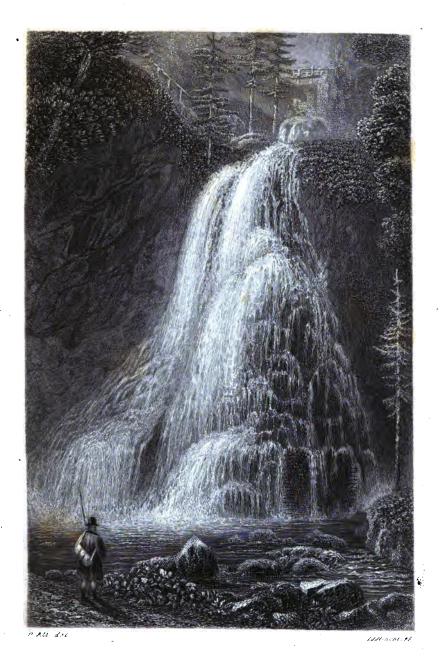

THE NEW YORK
PUBLIC LIDEARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

ĸ

ein "Fexengug ber Marglaner" erschien, so ward biese Benennung nur in unsisulbiger Selbstperfifflage angewendet.

Un Leopoldefron und Sellbrunn vorbeimanbernd, fommen wir burch Morgia, Anif, Rieberalbe und Raltenbaufen nach ber alten gewerbfleifigen Stadt Sallein, Die, von bem falgreichen Durrenberg beberricht, am linken Salzachufer liegt. 21m Abhange bes Durrenberges, ber fich 1067 guß boch über Ballein erhebt, und von beffen Bobe ber Riefenbach nieberfturgt, gemabren wir bas Anappenborfchen mit feiner Marmortiche. Bir burch= wandeln nun bas Gebiet ber weiland Graffchaft Ruchel, beren Gerren am rechten Salzachufer im gleichnamigen Martte ihren Stammfit und - wenigftene einige Reit lang - in Golling ibren Wohnfit batten. Bei bem lett= genannten Martte begrußen wir ben boben Gobl. Mus ibm fturgt ber Schwarzenbach bervor und bonnert, wo bie Felebrude fich wolbt, maieftatifch bie fteile Wand hinab. Giner alten Sage gufolge entspringt ber Schwargenbach aus bem Konigefee, wo bie Schiffer uns auf ber Ruckfahrt in einer Band bes rechten Ufers "bas Ruchler Loch" wiefen, burch welches bas Seemaffer in ben Berg ftrome, um zwischen Ruchel und Golling ale Schwarzenbath wieber hervorzufommen. Auch einen Befuch ber "Defen" (einer Schlucht von aufammengefturzten gewaltigen Felfen) welche bie Salzach burchtofet, wollen wir nicht verfaumen. Auf bem Brunneckerberge, ber bei ber Tufcherbrucke beginnt, liegt bas Rirchlein Brunned, neben welchem eine Quelle riefelt; auf biefer Stelle hatten, wie die Legenbe ergablt, Jofeph und Maria mit bem Chriftfinde Raft gehalten, und, ale fie burfteten, fei bie Quelle entsprungen .-Jest nabern wir uns bem Engpag Lueg, burch welchen ber Weg in's Bon= gau führt; bie Wanbe bes Sagengebirges rechts und bes Tannengebirges links ruden bier fo nabe an einander, bag wir, unwillführlich aufathmend, fie im Beifte icon über une fich gufammenneigen feben, mit wolluftigem Graufen Bliden wir in die Salzach binab, welche bie Schlucht burchrauscht; bor uns mur ber fcmale Streifen ber Strafe, unter uns ber Bergftrom, neben uns Die ungeheuren Felsmande! - Jest öffnet fich bie Aussicht, und wie wir in's breitere Thal hinaustreten, gewahren wir auf einem machtigen Felfen bas Schloß Gobenwerfen, welches ber Erzbischof Gebhard, ein Braf von Belfenftein, 1076 grundete und Matthaus Lang 1525 ftarter befestigte. Ueberlieferung ergablt uns von einem um bes Glaubens willen auf Werfen gefangenen Bauer aus bem Lungau, ber bort feche und ein halbes Jahr lang Bein Bort gesprochen, und als er nach 22 Jahren Die Freiheit erhielt, ein Seitenftud zu bem Gefangenen von Chillon, biefelbe verfcmabte. Unter bem Schloffe breitet fich ber alte Bannmarkt Werfen an ber Salgach aus, bom Tannengebirge und von Gochalpen gebectt. Wir machen einen Ausflug in's enge Blubenbacher Thal, bas, ber Chronif gufolge, feinen Ramen babon ethielt, weil bort bem Ergbischof Bartwig, einem Grafen von Sponnbeim und Ortenburg, ein abgebrochenes Mefichen, mitten im Binter, in ber Sand

Reime, Blätter und Bluthen getrieben. Bon Wersen kommen wir nach Bischosen, wo ber heilige Rupert 580 die Pfarrfirche erbaut haben soll, nachdem schwebende Lichter zwei golbsuchenden Knechten, Tonazan und Ledt, das Grab bes heiligen Maximilian daselbst gewiesen; auf einer Anhöhe, von welcher der Gainselbbach 400 Fuß in die Tiefe niederstürzt, steht die Georgenkirche; in der Nähe soll einst das "Götzenschloß" gewesen sein, ein nicht geheuerer Ort, wo feurige Hunde vergrabene Schäge bewachten; von Bischosens eine wir unste Wanderung über St. Johann nach Schwarz zach fort, wo die Evangelischen schwuren, und bald erreichen wir, nachdem wir den Fall der Gasteiner Ach gesehen, das malerisch gelegene Lend, wo die Golderze, meistens jene vom Gasteiner Nathhausberg, in dem 1550 gegründeten Schmelzwerk geschwolzen werden.

#### Mach Gastein.

In Lend verlaffen wir die Salzach, in welche fich die Gafteiner Ach ergießt, und flimmen ben Engpaß Rlamm binan, ber zwischen ungeheuren Felsenwanden führt. Wo er fich öffnet, feben wir ploglich wie burch einen Bauberfchlag ein üppiges Fruchtthal vor und. Ueber Untereberg, Maierhofen, Dorf Baftein, Barbach und Laberbing nabern wir uns bem Dartt Gofga= ftein, bem Geburte- und Sterbeort bes feiner Beit weitgerühmten Chriftopb Beitmofer, ber als armer Mann ben Bergbau in ber Gaffein begann, anfangs mit fo ichlechtem Erfolge, bag er, um zu Oftern Fleisch effen gu fonnen, ben Brautichleier feiner Sausfrau verpfanben mußte. Der Erzbischof von Salaburg lieb bem fleißigen Manne, ale er beffen Muth und Beharrlichfeit erfannte, 100 Thaler, ben Bergbau bamit fortfeben zu konnen; habe ber Beitmofer fein Blud, fo fei ihm bie Burudgablung erlaffen. Des Beitmofers Ausbauer aber fronte bas Glud; balb mar er fo reich, bag Ritter und Grafen um feine Tochter marben; bamals gab bie Funbarube "Rrone" in ber Baftein, wie es beift, eine jahrliche Ausbeute von 20,000 Dufaten. Aber fcon in ber zweiten Galfte bes 16ten Jahrhunderte (Chriftoph Beitmofer ftarb 1558) verminderte fich bie Ergiebigfeit ber Gruben und ber Reichthum ber Beitmofer zerfiel; Die Sage bavon gebort bem Rathhausberge beim Bilb= bab Gaftein an, bas mir jego erreichen.

Dicht am hang ber Tauern furcht fich ein hochgelegenes Thal von Beften gen Often; ba fteben bie wenigen haufer in erhabener und boch so traulicher Feldeinsamkeit, von ber G. S. Schubert so wahr als schon sagt: "mir hat ber Anblid ber großen Gasteiner Ratur etwas im herzen zuruckgelaffen, bas mich immer grußen läßt und mich immer wieber hinruft.... Wenn man so an bem mächtigen, braufenden Wasserfall sitt und in die gewaltige Natur umber hineinschaut, ift es einem, als mischten sich alle möglichen Stimmen ber wilden Natur mit in das Brausen hinein; und das dampfende Rathfel aus ber Tiefe, mitten aus dem Urgebirge heraus, gibt ber Gegend für ben



CARTERIES.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOY AND TILDEN FOUND (1908)

R

...

turfreund noch einen tiefen, inhaltsvollen Sinn bazu." Runf beife Quellen bringen bort, beren Anblid ben Leibenden icon burch Soffnung beilt. b Soffen ift ja auch ein Genefen); er fentt eine verwelfte Blume in ben nberthätigen Quell, und in frifcher Bracht blübet fie barin auf, und alls rall fieht er, fo rauh ihm bie Begend auch bunten mag, die überschwellende, anbige Liebestraft ber Natur zu Tage brangen. In ber Rabe bes Spitales t und eines Anblides genießen, ber einzig in seiner Art; aus einer Schlucht ter bem Rathhausberge, an ben ber Feuersengberg fich im rechten Wintel it, fturzt wildtofend, daß une die Sinne fast vergeben, die Ache bernieder, ) Barifer Ruß in die Tiefe, bes Staubbaches Thal fallt auf Baufer und iden ringeum immerbar; mitten im Bafferflurg fpringt eine marme Quelle. m Bavillon und von ber Eremitage am Reichenebenberg öffnet fich une bie infte Ausficht bes Thales. Ginft haben barin "wilbe Manner" gelebt, fo iblt bas Bolt, bie ben Stallesenwald am Stubner Rogl neunmal absterben bieber von Burgel auf grun werben, und bie ungeheuren Felsgipfel wie ne Rinder machfen gefeben; bie wohnten in einer Boble am Gingang ber imm, und bewarfen bie Borübergebenben mit Aepfeln; riefig war ibre arte und die Menschen gitterten bavor; aber die milben Menschen thaten en gar oft auch Gutes.

Bon ber Entbedung ber Gafteiner Seilquellen ergablt bie Legenbe Folibes: Bu Ende bes 7ten Jahrhunderts fei es geschehen, bag Jager einen rich geschoffen und ben fliehenden bis zu bem Wafferfall verfolgt. Dort ten fle zwei fromme Rlausner, Brimus und Felicianus, gefunden und bei fen bas eble Thier, bas in ber warmen Quelle feiner Bunden gepflegt. er erft manche Jahre fpater feien bie Seilguellen im gangen Bongau allgein bekannt geworben burch brei Bilger, welche ben Lanbleuten ben Pfab viefen; ben "brei Ballern" zu Ehren wurde auf ber Gohe zwischen Rlamm= n und bem Barnfogel eine Ravelle erbaut, in welcher fpater (1619) ein nberthätiges Rrugifix erhobt warb; ber Rraft jener beiben frommen Rlausward es auch zugeschrieben, bag bas Beginnen bes Bofen, ber bie Quellen t Baftein nach St. Johann verfeten wollte, nicht gelang. Wie ber Segen Rathhausberges verflegte, berichtet bie Sage in verschiedener Beife. Ginft bie reiche und hoffahrtige Weitmoferin burch bie Rlamm geritten; ba faß Bettelweib am Weg und bat fie um ein Almofen. Die Weitmoferin aber fatt bessen nur Spott und Hohn. Da rief bie Bettlerin Gottes Fluch r die unbarmbergige Reiche, bag ber Segen bes Berges verflege und ihr tzes Geschlecht in Elend untergeben moge. Aber lachend und voll Uebermuth bie Weitmoferin einen toftbaren Ring vom Finger, warf ihn in bie Ache D rief : "Go wenig ich biefen Ring wieberfebe, fo wenig wird Dein Fluch, thorin, fich je an mir erfüllen." Ginige Beit barnach gab ber reiche Beits fer ein verschwenderisches Belage und eine große Forelle ward babei aufge= gen und por die Sausfrau bingefest, und diefe fand im Bauche bes Fifches

ihren Ring. Der Fluch ber Bettlerin ging bald in Erfüllung, ber Bergfegen fomand und bas Gefchlecht ber Weitmofer, beren Reichthum fprichwortlich geworben war, verarmte. Eine andere Sage fdreibt bas Berflegen ber fcon von ben Romern behauten Golbarnben bem. Hebermuthe ber Knappen u. Einst mar ein Goldtlumpen von mehr als eines Centners Gewicht gefunden worben, und großer Jubel barüber in ben Gewertichaften. Da gab's Gelage, bei benen jeber Knappe, bes foftlichften Weines voll, fich icon als Coelmann fab, mit ülbernen Sufeifen marfen bie Uebermuthigen nach bem Blattenziele, mit filbernen Rugeln fchoffen fie auf ber Jago ; fo funbigten fie alle, im Babn, bag bes Berges Gegen unerschöpflich fei, und fo arg verbartete fie ber lleber muth, bag fie einem gemäfteten lebendigen Ochsen bie Saut abzogen; als einer die Graufamteit ichalt, riefen die andern : "Bas liegt baran? Ronnen wir's boch bezahlen, und werden noch reicher werben, als wir jest find, benn fo wenig ber geschundene Ochse noch brullen und laufen kann, fo wenig wird bas Golb im Rathhausberg fich mindern." Da brullte bas gepeinigte Thier breimal und rannte in bas Rotichachthals am anbern Tage aber, ale bie Rnappen bie Grube wieber befuhren, mar bie Goldaber verschwunden. Bot einem anbern reichen Schacht aber auf ber Erzwiese wird ergablt, bag er nur verborgen und mohl noch wiederzufinden fei; bas ift ber Schacht ber "Frat Maierin," bie 1637 um bes Glaubens willen von ihrem Manne getrennt warb und auswandern mußte, zubor aber jenen Schacht mit Quaberfteinen berichlagen ließ.

Dachdem wir bie malerischen Anlagen Gafteins befucht, - (iebes Blate den bietet bem Landschafter eine eigenthumlich reizende Bedute) - burdwanbern wir die ferneren Umgegenden, querft bas Rotfchachthal, bann bas Unlaufthal, wo ber Stury bes Sobtabrbache und ber Tanernfall unfer Bewunderung erregen, und wir den Untogl besteigen, ber fich 10,356 Fuß (Wiener Mages) über bie Dreresfläche erbebt. Am reichften belobnt uns ein Ausflug nach dem Raffeld; an gewaltigen Bafferftunen, bem Reffelfall, ben Barenfallen und bem Schleierfall, tommen wir porbei und betreten nun Die erhabene Fele- Ginfamteit, in welcher alles Lebendige fich verfteinert gu haben icheint, ein Afol ber Bergweiftung, Muttern offen, Die alle ihre Rinber, Mannern, Die ihr Baterlund verloren; gut my baufen ift ba oben fur fle, feines Menichen Stimme, feines Wogels frober Gefang ichallt bis babinauf, buntler wolht fich ber molfenlose himmel bier über ibnen, naber find ihre tropigen Scheitel ben Blipen, und bas Beulen bes Sturmes, bas Rollen bes Donners ichallt ihnen ale Dufit, Die letten Regungen ber erftarrenben Lebens-Eraft zu weden, bis fie fich fcmeigend in die Majeftat ihres Schmerges bullen und Stein werben, wie die Natur rings um fie. - Wir aber, die wir bis gum letten Athemauge mit bem Geschicke ringen mollen, fleigen wieber ju ben Bohnungen ber Menfchen nieber und freuen und jedes Abendsonnenftrables und jedes Augenbliches, ben wir gang burchleben, und fühlen uns freier, als

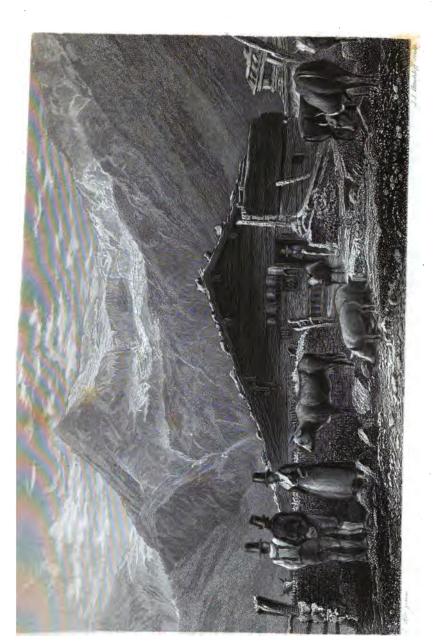

DASS MASSETTION

PUBCIO LIBRARY

ASTOR, LENCK ATT

R

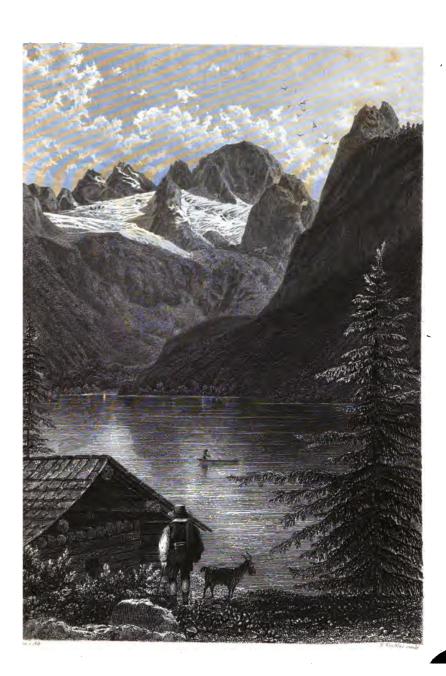

The particular Public Lideral

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDALL



TEC NOW YOUT PUBLIC LITTER IN THE ASTOR, LENGY / TILDEN FOENE ...

in ber Ginsamfeit, in ber Mitte berer, mit benen wir leiben und tragen, und ftolger in dem Gebanten, bies zu fonnen!

## Das Salzkammergut.

Bon Golling aus, wohin wir von unfrer Gafteiner Banberung gurudfamen, wenden wir uns öftlich in bas berrliche Abtenauer Thal; über ben Berabaß Gidutt kommen wir bann in bas bochgelegene, etwa vier Weaftunden lange Albenthal, welches ber wilbe Gofaubach burchtofet, und einzeln liegenbe Bofe, von fleißigen Protestanten bewohnt, fo recht traulich und beimelig machen, und bie gemaltigen Bfeiler bes von Svielbichler 1757 fur bie Solenleitung erbauten, 70 Rlafter langen Bofaugmanges ichmuden; an ben Burgeln bes Dachfteins breiten fich bie beiben Gofaufeen, ber vorbere und ber hintere (ober Rreibenfee), in parabiefifcher, von Bergmalbern umfriebeter Einsamfeit aus. Wir befinden uns bereits im Salgtammergut, - im engen Bauberfreise (von 113/4 Quabratmeilen), innerhalb beffen bie gange Erhabenheit, Lieblichfeit und Mannigfaltigfeit ber Schweigernatur gusammen=

aedränat ift.

Bom Gosauthal mandern wir, an der Gosaumühle vorbei, an den Sall= ftabter See binab. Schwarz wie ber Brund eines Grabes liegt fein Spiegel por une, - wie eines Brabes Banbe fteigen an feinen Ufern bie Felfenmaffen bes 3molfertogle, bes Thurmedtogle und bes Schafede empor', und wie wir, in Gebanten versunten, auf bie bunfle ftille Wafferflache binftarren, ift es uns, als theilte fie fich allmählig und aus bem Grunde fliege langfam und fcmeigend der Engel bes Todes empor, und bobe die Waffer wie einen ungeheuren fcmarzen Mantel an fich berauf und muchfe mit ihnen bis zur Gobe ber Berge, - jest ftredte er ben Urm und bas Schwert in ber Fauft weit aus, und bie Tropfen fielen bom Schwerte nieber, und bas blaffe Untlit leuchtet wie ein Bleticher im Mondesichimmer. - Doch platlich wird's fonnighell vor unferen Bliden, Die ernften Bilber unfrer Phantafie verschwinden, und als ob Schleier gefallen, bewundern wir eine großartige Lanbichaft. Um jenseitigen Ufer bes Sees entbeden wir freundliche Baufer, an bie Abhange himmelanragender Berge bingebaut; wir besteigen einen Rabn und rubern in ben See. Bab= tend wir ber Erzählung ber Schiffer laufchen, wie brei Monben lang im Bin= ter fein Sonnenftrabl auf ben See und bie Sallftabt fallt, und in ber Lahn gar vom Ottober bis jum Marg, - entfaltet fich bas Bilb in feiner gangen erhabenen Schonbeit. Die Schiffer nennen une bie Berge, bie auf Die hallftadt berabblicken, bort ragt ber Salgberg am boben Blaffen,. jener weiße Streifen in ber fentrecht tief eingefurchten Feldschlucht ift ber Fall bes Muhlbache. In ber Mitte bes ichwarzen Gees bliden wir um une nach allen Seiten bes großartigen Banorama's bin und horchen ben Rathichlagen ber Schiffer, wie wir ben Dach ftein, ber im Guben ber hallftabt fich erbebt, befteigen, "über ben Rubolphethurm bort auf bem Galgberg mußten

wir, ben ber Kaifer Albrecht (1284) erbaut, und ein andrer Kaifer, ber lette Ritter, besucht, (wie noch an einer Raftstätte unterwegs zu lesen sei, [viele Knochen von Kriegsleuten würden dort gefunden] —) dann über die Spraberbachwand und über die Tropfwand, dann kämen wir durch den Thiergarten und die Herrengasse, über die Ochsenwiesalm und das Taubenkar."

Babrend ber Kabrt bat indeffen die Lage ber alten Sallftadt felbft, wo Die Romer gablreiche Spuren ihrer Unwefenheit hinterlaffen, und befonders ber Rirche, in welcher im 12ten Jahrhundert ein Concil gehalten worden, unfre Aufmerksamkeit gefeffelt; und wie wir endlich gelandet, gilt unfer erfter Befuch bem Gotteshause, bas une von ber Gobe fo traulich gewinkt, und ben Schläfern, Die fich, wie Rinber um Die Mutter, ringe um fie ber fanft unter Rasen gelagert baben : von dem Friedhose blicken wir hinüber nach dem hoben -Sarftein, an beffen guß bas Schlöflein Grub fich uns zeigt, bas einft ben Rittern von Gifelsberg geborte. Rach furger Raft brechen wir auf und folgen bem Rubrer, ber une gu bem Reffel und gu bem Birfcbrunnen geleitet, eima ein Biertelftundchen vom Martt entfernt. Das find zwei große Rrater am Ufer bes Gees, aus benen zu Beiten bie Alpenmaffer überftromen, bie burch bie Abern ber Berge rinnen, wenn boch oben am Dachfteingleticher ber Schnee fcmilgt. Dann weift uns ber Führer ben Weg zwischen ber Sallftabt und ber Lahn in's Chernthal, burch einen bargbuftigen Bergmald binan; in bes Sierlate Felfenreich find wir gefommen, bumpf Betofe ichalt uns entgegen; immer lauter wirb's, je weiter wir vorwarts bringen, und mit Eine überrafcht une ber Unblid bes Balbbachetrube; ba fturgt bet Walbbach, zwiefach getheilt, aus ber Schlucht in Die Tiefe, ein ungeftumer, vor Luft aufheulender Bote, ben ber Berggeift bem Gee gufenbet. -

In einer Stunde find wir in der hallstadt zuruck und halten weibliche Raft; denn eine weite, beschwerliche Wanderung ift's, die wir nun beginnen wollen. Dem Rathe der Schiffer folgend, steigen wir die Felstreppen hinan, die zu dem Rudolphsthurme führen, in welchem der Bergmeister wohnt, und dann zu dem Berghaus, wo wir und schnell in Anappen verwandeln, um den reichen Salzberg zu besahren, der einen Besuch wohl verdient\*). Nachsdem wir ihn wieder verlaffen, schlagen wir den bereits angegebenen Weg nach dem Dachstein ein. Ermattet von beschwerlicher Wanderung langen wir auf dem ungeheuren Gismeer an, auf dem der Bergesfürst seine Throne ausgerichtet, die Riesenpseiser des Thorsteins, das hohe Kreuz, den Gjaidstein und das Diendel; in drei Eisberge theilt sich der Sletscher, in das "Karls-Eisfeld", das "Kleineis" und den "todten Knecht". Die häupter entblößt! Wir sühlen den Odem des Ewigen, der benkt und will — und eine Welt wird,
— der denkt und will — und eine Welt wergeht! Wir Menschen bauen

<sup>\*)</sup> Er hat 16 Aufschläge und gibt eine jahrliche Ausbeute von zwei Millionen Eimer Sole, von benen in ber Lahner Salzpfanne täglich mehr benn 1500 verfotten werden.

bir Tempel, unerforschlich Schaffenber! Bas find fie in aller ihrer Bracht und herrlichfeit, mit ihrem Bilderschmud und mit ihren hymnen, gegen diesen Tempel, in deffen Umfreis nur selten ein lebendes Wesen tritt? Zeugen beiner Allmacht steben diese kahlbauptigen Riesen, deren Scheitel das Firmament tragen, und der Mensch fühlt hier seiner Befenheit ganze Erhabenheit, weil

er fich gang - ale bein Rind fühlt!

Ł

Bon ber hallstadt fahren wir wieder über den See und kommen nach Steg , wo bie Traun ibn verläßt; bann manbern wir über Boifern und Lauffen, wo der wifte Lauffenfall, nach Brunnleiten und über Roittenborf nach bem Martte Sichl, bem fashionabelften Babe bes Ergbergog= thums Defterreich , wo fich bie bochften Rlaffen ber Gefellichaft ein Commer-Rendezvous geben; munderlich genug nimmt fich bie blaffe, feine Bhufiognomie ber Beburte : und Gelb = Artitofratie ber ewig jungen und frifchen Albennatur gegenüber aus; die bedachtig binmandelnbe, jeden Schritt guvor meffenbe Sitte ber vornehmen Welt auf ben Borbergen ber gewaltigen Gebirgetetten, Die bas von ben icaumenden Wellen ber Traun und ber Sichl burchichnittene Thal umichließen, (im Morben fleigen über bem Gollengebirge ber Gollenfogl und ber Bilbentogl empor, gen Rorboften blidt bie Biemis in's Thal binab, an welche ber Baingen fich lebnt, - fudweftlich reibt fich an biefen bas Ratter= gebirg, fuboftlich erhebt fich ber ichon zu Leopolde bee Glorreichen Beit bebaute Salzberg 529 Klafter boch , etwa ein Stundchen von bem Martte entfernt). Langs ber Traun gieben fich bie einfachen Saufer in langer Reibe bin; auf einem Sugel thronet bie Mitolaustirche, beren Thurm noch aus ber Beit Rubolphe I. von Sabeburg ftammt, in welcher bas Gotteshaus gegrundet wurde; ber Kirche gegenüber erbliden wir bas neue Babehaus mit ber Inschrift: "In sale et sole omnia consistunt", baneben bas Pfannhaus; auf bem Wolfebubel ftebt bas Schlöfl, ein Gigenthum bes Grafen Rollowrat. Ringeum find gablreiche Blage, ju benen bie Bafte manbeln, um reigende Ausfichten zu genießen , "Opgieens Gruß", "Potofos Erbauung", "Clifens Gig", "Rarolinens Banorama", Die "Therefienbutte", "Malfattis Simmel", "Comalnauers Bof", bie "Magvarenbant" und "Sophiens Sig", bas "Belvebere", "Gleono= rene Ginfamteit", ber "Fürftenplag", ber "Rarolinenplag" und fo manche andere, beren Benennungen meiftentheils an die erlauchten Berfonen aus bem Raiferbaufe erinnern, welchen Ifchl in ben wenigen Jahren, feit es ein Babeort geworben (1822), bas rafche Aufbluben feines Wohlftandes zu banten bat; bem Andenken bes Raifers Franz ift in Ifchl ber "Raifer=Franzens=Alpenberg", und außerhalb bes Marttes ber "Raifer-Frangens-Weg" gemeiht, (ber auf ber Solenleitung von ber Raltenbachaue, - in welcher ter Audolphebrunnen fpringt, und die Ruinen von Wildenstein fleben - nach Lauffen führt).

Ifchl bilbet fo ziemlich ben Mittelpunkt bes Calfammergutes, und fowollen wir benn von hier aus die malerisch intereffantesten Parthieen beffelben besuchen, zuerft ben Traunsee, bann ben Atterfee und ben Mondsee, und hierauf lange bes Wolfgangfees nach Salzburg zurudkehren, um wieber bem Laufe ber Salzach, abwarts bis zu threr Mundung in ben Inn, zu folgen.

Die Solenleitung ist unsere sichere Richtschinur, wenn wir im Traunthale weiser wandern, um Langbath und Cbensee zu erreichen, wo die Traun in den See ftürzt, der von ihr seinen Namen empfängt und sich in einer Länge von 6310 Klastern gen Norden zwischen den steilen Wänden des Gochgebirges dis an fanstere Baldhöhen hin ausbreitet. Bei Langbath senken sich die hänge des Kranabith sattels in's enge That herein, vier Stunden bedürsen wir, um vom Langbather Calvarienberge aus über den Minmersberg, die hohe Rast und das Gsoll, den höchsten Kogl jenes Gebirges, das dem Göllengebirge angehört, zu ersteigen, und die beiden Langbathseen zu

befahren, die am Fuße jenes Berges liegen.

Rach Langbath gurudgefehrt, besteigen wir ftatt bes Dampfboots, bas uns einladet, einen Rahn undrudern auf bem Eraun fee nordwarts. Da zeigen fich uns am rechten Ufer befielben bie majeftatifchen Felfenwande bes Rot bel= fteine und bee Traunfteine, ber 890 Rlafter boch aus ber buntelgrunen Blache bes Sees emporfteigt, am nachften gewahren wir bie wild binanftarrenben Baden bes Colatogle und Spigelfteine, linte gipfelt ber feile Sonnfleinspit empor; plotlich balten bie Schiffer bie Ruber ein und fragen und, ob wir ben See zum erftenmale befahren. Da wir bie Frage bejaben, fundigt une ber Aeltefte von ihnen mit feierlicher Diene an, bag wir bie Taufe empfangen werden. Bir lächeln barüber und verfichern unferfeits, baß wir zu nichts weniger Luft hatten, als auf Anall und Fall Wiebertaufer zu werben. Doch icon hat unfer Schiffer bas Saupt entblößt - (fein junger Gehülfe folgt feinem Beifpiele) - und ichict fich ohne Weiteres ju ber Ceremonie an. Bas wollen wir machen? find wir nicht in feiner Bewalt? Er aber gebeut und ohne Umftunde bie Gute abzunehmen, bann fagt er mit poffierlicher Burbe eine Sand voll Baffer aus bem See, benest uns bamit, und fpricht feierlich die Borte : "Im Ramen bes Baters, bes Cobnes und bes Beiftes taufe ich Dich und Dein Name foll fein Augustus von Bochtogl;" fo nabt er fich jedem von unferer Befellichaft und tauft ben einen "Ronradus bon Traunftein", ben andern "Josephus von Edlatogl" und eine Dame, beren Liebenswürdigfeit ibm eine Galanterie abzwingt, "Raroline von Schon berg". Rury, Die Briliche Gitte muß ihr altes Recht behaupten, und es verfteht fich bon felbft, bag wir bem Baffer = Pfarrer bie Stolgebuhr nicht vorenthalten burfen ; benn bie ift's ja, um bie ibm von Anfang ber ju thun mar. Ruber werben nun wieder eingefest und ploslich überrascht uns ber Anblick ber uralten Sofmart Trauntirchen auf einem in ben See hinausgestreckten



THE NEW YORK

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDALL.

.

Borgebirge. In einer kleinen Bucht landen wir und steigen zu der Kirche hinan, die zuerst dem Nonnenkloster Neumunster\*), und nach dessen Auflösung im 17ten Jahrhundert den Jesuiten bis zur Aussedung ihres Ordens gehörte; die Schiffer hatten uns die Kirche als die schönste im ganzen Lande beschrieben, doch wir sinden unsre Erwartung ziemlich getäuscht, jede Erwartung hingegen übertroffen, da wir den See überblicken. Am rechten Ufer sehen wir, unsere Seesahrt fortsetzend, die gähnende Schlucht der Eisenau, am linken die der Biechtau, in welcher der Weststum lanert, den die Schiffer so sehr fürchten. An demselben Ufer erheben sich das freundliche Schloß Ebenzweier, weiterhin Altmünster, in vessen kirche der Gerbersborser ruht, von dem die Bauern im Bauernkrieg sangen:

"Bon bes Herbersborf Joch und Thrannei und seiner großen Schinberei mack" uns, o lieber Herrgott, frei; weil es bann gilt die Seel' und Gut, – so gelt's auch unser Leib und Blut; Gott geb' uns einen Helbenmuth, es muß sein."

hinter der Rirche zieht sich die Römerstraße hin \*\*). Weiterhin zeigt sich das Schlößlein Ort, — das mit dem aus dem Wasser emporsteigenden Seeschlosse Ort durch eine Brücke zusammenhängt; — am andern User sehen wir mittlerweile das Dörslein Traun stein, den Freisit Roith am Abhange des Roithsberges, von wo der Pfad zur himmelreich swiese hinansührt, und das Schloß und Dorf Weber. Und nun liegt, wo die Traun den See wieder verläßt, das freundliche Städtchen Gmunden vor uns, im Halbtreis das nördliche User des Sees umschmiegend. Die Linzer Eisenbahn mundet hier und ladet zu rascher Kahrt ein. — Die Pfarrfirche, wo jener held des Bauern- und des 30jährigen Krieges, der "Soldat" und "Schrammhans" par excellence, Gottsried heinrich von Pappenheim\*\*\*), seinen Schlachtbegen neben dem

<sup>\*)</sup> Gine Sage, ber von Frauen = Chiemfee ahnelnd, schwebt auch um biefe Statte ; Ritter Konrad von Cifemau liebte Lutgarben, eine Nonne in Traunkirchen , und schwamm in jeder Nacht zu ihr herüber , bis er in einer finstern Nacht in den sturmemporten Wellen den Tob fand.

<sup>&</sup>quot;") Bon Altmunfter berichtet ber Bolfeglaube, baß es ber altefte Ort im gangen Gan; am Kolmansberg und auf bem Plate, wo jest die Kirche hatten Seibentempel gesftanben, die ber Einstebe hier Gieronhmus zerftort, und von hoched bis an den Ablersberg hin habe fich eine große Stadt ausgebehnt; Raifer Karl ber Große aber habe die ersten Geiftlichen hie hergebracht.

<sup>&</sup>quot;Sascha, da kommt ber unsinnig Bon Pappenheim geritten ganz grimmig, Rennt über alle Zann' und Graben, Daß ihm gleich die Haar' aufstäben, Stellt sich, als war' er winnig, Kein Prügel, kein Stecken

Bochaltare aufhing, fowie bie Spitalfirche, bas Rathhaus, bas Rabuginerflofter verdienen mohl , bag wir fie befuchen.

Das Biel unferes zweiten Ausfluges von Ifchl aus ift ber nordweftlich gelegene Atterfee, ber größte im Salgfammergut, (er mißt 10,300 Rlafter in ber Lange, 1741 in ber Breitt, mabrent ber Traunfee nur 6310 in ber Lange und 1570 in ber Breite). In vier Stunden erreichen wir, über Chenfee und burch bas Weißenbachthal an bem Berrennhammer und bem Golzaufgug vorbei, feine reigenden Geftabe; am fudweftlichen liegt bas ibyllifche Dorf Beißenbach, am nördlichen bas Schlößchen Rammer, am öftlichen -Steinbach, mo bie uralte Rirche unsere Aufmerksamteit auf fich giebt, und Beiberegg, wo 1830 romifche Gebaube ausgegraben murben. Bie auf bem Traunfee ber Weftwind aus ber Biechtau, fo ift auf bem Atterfee ber Supwind (volfsthumlich Sunnawind) ber Schreden ber Schiffer.

Bon Beigenbach fahren wir nach Unterach, wo ber Atterbach, aus

bem Mondfee fommend, in ben Atterfee munbet, und wandern in breiviertel Stunden an den ernften Dondfee, beffen Ginfamteit die majeftatifchen Bergmanbe bes Schafberge, bes fagenreichen Drachenfteins, bes Schobers behuten. Bo jest am nordlichen Ufer bas Brebe'iche Schloß fleht, hatte Dbilo, ber Agilolfinger, 748 bas einft weit berühmte Benebiftinerflofter gegrundet, beffen Rirche, ein fconer Bau im beutschen Styl, Die Gebeine bes frommen Abtes Ronrad bewahrt, ben 1145 feine Unterthanen morbeten. Richt weit vom Mondfee ift ber Jungfern = (Beller=) Gee, von beffen Entftehung uns bie Sage melbet, bag einft bier ichones Fruchtland gewefen, mit einer Rirche und einem Schloß, in bem zwei Schweftern wohnten, beren eine fo lang ein ruchlos Leben führte, bis bes Simmels Langmuth endlich erichopft mar; ba ift bas Schloß und die Rirche verfunten, Die wilben Baffer, Die ploglich berporgeschoffen und ben See gebildet, beden nun beibe.

Den Weg von Ifchl nach Salzburg burchmeffenb, tommen wir an ben Bolfgangfee, von beffen himmel = beiterem Blau bie trunfnen Blide fich nicht abwenden konnen. Drei Stunden in der Lange und eine in ber Breite liegt ber flare Spiegel vor une, auf welchem ichwerbefrachtete Schiffe mit vollen Gegeln ichwimmen, über ibn fleigt ber Schafberg (5628 Fuß über bet

> Bill gegen ihn fleden, Roch unfre Rolben fpigig, Rein Buchfen, fein Degen, Auch gar ber Bunbfegen; Er ift une viel gu wigig, 3ch glaub' fast ohn' all'n 3weifel, Gr fen felbft gang ber leibige Teufel."

Alfo fangen bie Bauern bee Landes ob der Enne von ihm, ihrem Schreden.



ATCHING TO STRING

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LEV.

R

i 1

WOLL FRANKICK SER

THE NEW YORK PITCE LITERARY

A. 725, CSNUT ASS. Albumb Systems a

-

---

•

.

Meeresfläche) in die Wolfen empor; die freundlichen Markiflecken St. Wolfgang (am norboftlichen) und St. Gilgen (am weftlichen Ufer) beleben Die berrliche Scenerie. Der See beißt ursprünglich Aberfee, feinen jegigen Namen empfing er von bem beiligen Bolfgang, ber mit Biligrin von Baffau bie Ungarn befehrte, und, 972 jum Bifchof von Regensburg geweibt, fo fegensreich bort wirtte, bag alles Bolt bafelbft ibn faft anbetete. Boll Demutb entflob er mit einem frommen Laienbruber auf ben einsamen Ralten= ft ein am Geftabe bes Aberfees; bort baute er fich eine Klaufe und lebte in Diefer Abgeschiebenheit bis zum Sahre 977. Noch beute zeigt man euch bort feine Boble, ben Brunnen, bem er gebot ben Felfen zu verlaffen (bie Bilger pflegen fich in ber Quelle zu mafchen), ben "fallenden Berg", ben ber Bofe rollen wollte und ber Beilige aufhielt, und im Stein bie eingebrudten Spuren feines Sauptes und feiner Sande. Ale er bei einem furchtbaren Gemitter fei= nen Genoffen verloren, fuchte er fich eine andere Wohnung und marf auf ber Stelle, wo er zu beten pflegte, bas Beit, mit welchem er bie Gegend entwilberte, in's Thal; wo er es wiederfande, wollte er ein Bethaus bauen. Das Beil flog eine halbe Stunde weit auf jene Stelle, wo jest bie Wolfgangefirche fteht; ben Ort, wo er ben Burf that, bezeichnet eine Marterfaule, und jenen, wo er, bas Beil fuchend, raftete, ein Stein, ber feine eingebruckten Ruftapfen bewahrt. Das Rirchlein aber, bei beffen Bau bie Anwohner ibm bulfreiche Sand leifteten, weihte er St. Johannes bem Taufer. Gin verirrter Jäger fand ihn endlich und brachte die Kunde nach Regensburg, wo die ganze Gemeinbe fich barob freute und bem geliebten Seelenhirten Boten mit ber Bitte, er mochte wiederfehren, ichidte. Er ftarb 994, wurde ju St. Emmeram begraben und 1032 beilig gesprochen. Bu feiner Siebelei wallten gablreiche Bilger und bis zu Ende bes vorigen Jahrhunderts wohnten Ginfiedler, bem Beifpiele bes Beiligen nachfolgenb, am Faltenftein; auch eine Minnefage fchwebt über jenem Orte, wo Rainulf bem Ritter, ber fich hier um Die Beliebte barmte, die der erzürnte Bater im tiefen Thurme verschloß; nach langen Zahren vernahm er in seiner Einsamkeit ein leises Stöhnen und fand vor seiner Schwelle einen Bilger, ber, um Aufnahme flebend, ju feinen Fugen lag; als er ibn in die Belle trug, erfannte er im Bilger - Die Geliebte, - beren Bater gestorben, - und bantbar priefen nun Beibe bie unerforschlichen Wege bes Berrn. Die bem beiligen Wolfgang zu Ehren in bem allmählig entftanbenen Dorfe 1084 neu erbaute Rirche wurde 1429 mit bem Ort ein Raub ber Flams men, bald aber erhoben fich beibe aus ber Afche, ber Neubau ber Kirche warb 1463 vollendet; Die eble Struftur berfelben verbient unfre Aufmerksamfeit, nicht minder ber berrliche Flügelaltar in altem beutschen Style mit vortrefflis der Schnitarbeit (von Dichael Bacher von Braumed, von 1481) und mit Malereien im Gefchmade Michel Bolgemuth's; auch bewahrt bie Rirche bas Bortatile bes beiligen Wolfgang, fein Beil, feinen Rrummftab und Relch und ein intereffantes altes Evangeliftarium. In ber Ravelle neben ber Rirche wird

bas vermeintliche Grab St. Bolfgangs gewiesen. Auch bas 1695 neu beraes fellte Pfarrgebaube, in welchem Raifer Leopold I. 1683 weilte, verbient einen Befuch wegen bes iconen Brunnens von Metallguß mit St. Wolfgangs Bilbfaule, (eines Bertes von Meifter Leonhard zu Paffau von 1515), welcher ben hof fcmudt. Dicht an ber Rirche erhebt fich ber Calvarienberg, bon meldem aus fich eine reizende Ausficht über ben Gee bin und auf Die ichroffen Bebirge am gegenüberliegenden Ufer beffelben aufthut. Gleich binter bem Martte St. Bolfgang beginnt ber Pfab, ber burch berrliche Bergmalber und über Alpen, auf benen gaftliche Sennhuten bem Banberer offen fteben, zwifchen groffartigen Felfenparthieen jum fteilabgeriffenen Gipfel bes Schafberges (im Bolfemund : bes Teufeleabbiffes) führt, von welchem ihr bas erhabene Labyrinth ber Alpenzuge mit feinen leuchtenben Juwelen, ben Seen, rings um euch überschaut und zur andern Seite bas schone Baierland, bei bunftfreiem Simmel und mit icharfen Augen fogar bie Munchener Frauenthurme am außerften Saume bes Sorizonts ertennen fonnt. Am weftlichen Ufer bes Sees verweilen wir in St. Gilgen, um ben reigenben Anblid bes Sees nochmal zu genießen; bann fleigen wir, bie Boftftrage verfolgend, bie Bergesboben binan, oft genug unterweges gurudblident auf Die Landicaft, von ber wir une nicht trennen zu fonnen glauben. Ueber gufchl, wo ein fleiner See fich ausbreitet, und Gof fegen wir unfre Reife nach Salaburg fort, bas wir endlich, fobald wir Enigl erreicht haben, im hintergrunde bes Bauberthales gewahren und mit freudigem Burufe wieber begrugen.

## Die Galzach bis zu ihrer Bereinigung mit bem Inn.

Bon Salzburg aus ichiffen mir auf ber Salzach, in taum zwei Stunden nach ber alten Stadt Laufen, Die einft bem Erzftifte Salzburg geborte und jest Baiern einverleibt ift; am linken Ufer ber Salzach breitet fich bie Stabt aus, zwei Borftabte berfelben am rechten Ufer bes Stromes liegen auf ofter= reichischem Gebiet; in bem Schloffe, bas ber Salzburger Erzbischof Bolf Dietrich 1608 erbaute, hielten fonft bie Salzburger geiftlichen Fürften im Berbfte einige Wochen lang Bof. Bon ben eigenthumlichen Sitten und Brauchen ber Schifferzunft in Laufen mußte man viel zu erzählen, wie an 1200, theils Manner, theile Beiber, berfelben angehörig, und wie beiberlei Befchlechter wetteifernd um ben Breis ber Beschicklichkeit gebuhlt, beim Schifferftechen fowohl, bas fie in icharlachnen Rleibern begingen, als auch zur Binterszeit, auf bem Thespistarren von Ort zu Ort ziehenb. Beiter binab erreichen wir auf unferer Stromfahrt Tittmaning, gleichfalls am linten Ufer ber Salzach. Auf bem alten Schloffe, bas, auf einer felfigen Bobe thronend, bie Stabt beherricht, refibirten oftere die Salzburger Erzbifchofe. In ber Stadt verbient bie Pfarrfirche, welche ber Ergbischof Paris von Lobron 1633 gur Rollegiates firche erhoben, und die Augustinerfirche unfere Aufmertfamteit.

- Nicht allzulange find wir wieber unterweges und icon feben wir bie Binnen bes Schloffes von Burghaufen, (eigentlich breier Schloffer, worin, wie die Boltsfage berichtet, brei feindliche Bruber gehauft). In biefem Schloffe ließ Beinrich von Landsbut, ber farge gurft, feinen Sohn Ludwig aufmachfen, mit biefem ward barin auch beffen Better, ber junge Albrecht von Branbenburg erzogen; Beibe, bie bes Rachts in einem Bette fcbliefen, haberten bie gange Beit bes Tages über eifrig mit einanber ; "3br Berren tragt einen Rorb voll Unglud feil, Gott weiß, wo Ihr ihn ausschütten werbet," rief ihnen einft ber Ritter Wilhelm von Rechberg zu, - bei Giengen fcutteten fie jenen Rorb fpater (1462) aus. In einem Thurme biefes Schloffes verlebte ber alte Ludwig im Bart ben Reft feiner Tage ale Gefangener, - auch im Rerter und bis jum legten Athemjug unbeugfam; "Satt' mir bas wer in meiner Jugend gesagt, bag ich gar fo viel leiben font', ich glaub' nit, bag alle beutsche Fürften mich bagu hatten bringen mogen," fprach ber ungludliche Greis, ber Die ruchlofe Band feines Sobnes, bes Budels, noch ichwerer als ben Sag feines alten Tobfeinbes Beinrich von Landsbut empfunden; bier farb ber Schwergeprüfte am 1. Mai 1447, eine Stunde nach Mitternacht. In biefem Schloffe bewahrten bie Landsbuter Bergoge ibren weitberühmten Schas, für beffen Transport gen Neuburg an ber Donau (nach Georgs bes Reichen Tobe) 70 fechefpannige Bagen benothigt wurden. Burghaufen gegenüber am rechten Ufer ber Salzach liegt Ach, mit einer Ballfahrtefirche, beren Entftebung vom Jahre 1354 batirt, in welchem bas Gnabenbild ber Mutter bes Seilanbs, bas Rind im linten Urme, eine Traube in ber rechten Band, auf ber Salzach berabichmamm. Dicht weit unterhalb Burgbaufen, unfern Banborf, ergießt fich bie Salzach in ben Inn; auf biefem fchiffen wir nach Baffau gurud unb borchen ben Erzählungen ber Schiffleute von ben Sitten und Brauchen ber Unwohner biefes Stromes.

Mancher Aberglaube hat sich unter ihnen, besonders im Innkreise des Landes ob der Enns, erhalten; sie glauben noch steif und sest and as "Teuselsausbrüten", um durch des Bosen Gulse reich zu werden; wer solches wolle, der musse Git absagen, und werde ein schwarzes Ei sinden, das ein Hahn gelegt, das musse er, die ewige Seligkeit abschwörend, neun Tage lang in der Achselhöhle tragen, in der neunten Nacht aber mit dem zwölsten Glodenschlage, werde der Bose aus dem Ei hervorspringen und ihm dienen. Auch das "Nau-neln" (Chiromantie) wird in der Sylvesternacht noch veranstaltet; so auch das "Rreisstehen" in der Christnacht. Um das Schloß Forchtenau, am "Gun-nen= (Ungarn=) Schlachtseld", tobt das "wilde Sezaide"; der schwarze Hund hetzt dort noch immer den gottlosen Grasen. Wie start noch die Gewalt des Aberglaubens, entnehmen wir aus einer Erzählung von einem Bäsen bekannt mache. Der Zauberer gebot seinem Klienten, wohl um seine Geduld auf die Brobe zu stellen, eine geraume Zeit sich dis an den hals in einem Ameisen=

baufen im Walbe zu begraben , ohne fich zu rühren ; - und - wer follte es für möglich halten? - ber Aberglaubische beftanb biefe Brobe, ben Beweis lieferte fein gefundenes Stelett! - In Laufen borten wir von ber Sitte bes gemeinen Bolfes, im Binter, Romobien aufführenb, bas Land zu burch-Diefe Sitte berricht auch im Innfreise bes Lanbes ob ber Enne; am Dreitonigotage findet noch ber Mummenichang: bas "Sternfingen" fatt, und in ber Ofterzeit wird in gereimter Zwiesprach ber Streit bes Sommers mit bem Winter und beffen Beftegung (vermittelft einer berben Tracht Brugel) bargeftellt. Bferberennen find feit Jahrhunderten ein Lieblingefeft ber Inn-Unwohner; feltener find bie Ochsenrennen und bas Rennschlittenfahren; bas "Gansreiten" (eine Thierqualerei) ift in neuerer Beit ziemlich abgekommen, wogegen bas "Ringelftechen", bas "Sadlaufen" und bas "hofenlaufen", bas "Bodichieben" (ein Regelspiel, wobei ein burledt geputter, feifter Bod ber Breis), bas "Ringen" und bas "Giefchieben" noch üblich find. Das "Breis fteblen" ift eine Beluftigung beim "Blacheriffeln", Die an fpartanifche Sitte erinnert; es banbelt fich nämlich um die Runft, Die geftoblene Beute vor Aller Augen ichnell in Sicherheit zu bringen , und , welcher Dieb fich fangen lagt, wird fcmablich verhöhnt, wogegen ber Gludliche beim Dabl bie Burbe bes Tischköniges und beim Tanz die Chre des Bortänzers erhält.

## Die Ponau von Passau bis Manthausen.

Großartig ist die Scenerie des Stromthales, welches sich, sobald wir von Bassau weiter gesteuert, vor uns aufthut, — Abhänge hoher Waldberge zu beiden Seiten, kable Felsen mit alten Mauerresten zwischen und über den wogenden Wipfeln, — im Grün verstedt, stille Gehöste, aus denen hie und da ein neugierig Kind bald zur Thüre hervoreilt, bald wieder sich scheu versbirgt. Am rechten User, das von Passau ab bereits österreichisch ist, schwinden die Dörfer Achleiten, Parz, Aich, Unterestern berg und Diezensdorf an uns vorüber; einsamer ist's am linken, das bis Engelhardszell bairisch bleibt. Wo der Strom sich rasch frümmt, dämmt ihn am rechten User ein jähes Borgebirg; auf dieser Donauleiten steht das Schlößlein Krämpelstein, wo ein Passauer Weihbischof lange in Verbannung gelebt haben soll. Die Schiffer nennen das alte Schlößlein das "Schneiderschlößle", und erzählen davon die Sage, welche Platen in folgende Romanze verwandelte:

"Ein Schneiber flink mit der Ziege sein Behauste den Krempenstein, Sah oft von der felfigen Schwelle Hinab zu der Donauwelle In reißende Wirbel hinein.

So faß er oft und fo fang er babel: Wie leb' ich forgenfrei! Meine Ziege, bie nahrt und lett mich, Ranch Liedchen kingt und ergött mich, Fährt unten ein Schiffer vorbel.

Doch ach, bie Biege, sie starb, und ihr Rief nach er: Behe mir! So wirst du mich nicht mehr laben, So muß ich dich hier begraben Im Bette ber Donau hier?

Doch als er fie schleubern will hinein, Berwickelt, o Todespein! Ihr horn sich ihm in die Kleiber; Nun liegen Zieg' und Schneiber Tief unter dem Krentpenftein!"

Beiter binab gewahren wir, ber Stromfrummung folgend, ben freund= lichen Marktfleden Dberngell (Safnergell), beffen gewerhfleifige Bemobner ben Mineralreichthum ber Gegenb tuchtig auszubeuten verfteben. Gegenüber zeigen fich Dber= und Unter-Butt und fchraguber liegt bas Dorflein Raften, auf bem Berge hinter biefem im Balbe bas breifach gethurmte alte Schlog Biechtenftein, einft ber Bafferburger Grafen, und feit 1226 bes Baffauer Sochftifte Gigen. An Ober- und Unter- Grunau (am linken Ufer) vorüberichiffent, feben wir plotlich ben Joch enftein mitten im Strome por une emporragen, weiter unterhalb bilbet ber Diabnlbach am linten Ufer die Grange bes bairifchen Gebietes, auf bem boben Balbberge erscheint ein alter Thurm, des Rieber Schloffes lebter Raft, gegenüber zeigt fich uns iest ber Martt Engelharbegell, wo wir, ber Boll- und Bag-Angelegenhelten halber, anlegen. Gine berrliche Gegend! wie ein Binnenfee liegt bie Donau, von hoben Balbbergen umfriedet, vor une; im Bauerntriege batten bie Bauern ben Strom mit Retten gesperrt, um ben Baiern zu wehren, bem Berberetorfer in Ling ju Gulfe zu eilen. Die Rirche und bie Gebaulich= feiten des 1283 durch den Paffauer Bifchof Bernhard von Brambach geftifteten, burch Raifer Joseph 1787 aufgehobenen Cifterzienferfloftere bieten wenig Dentwürdiges. - Unfere Fahrt fortfetenb, erblicen wir balb auf ben Relfenboben bes linken Ufers, wo ein Thal gen die Donau munbet, bas Schloß Ranariebl, Das bis zu ben Schwebenzeiten wohl befeftigt mar, weiter unten am rechten Ufer Wefenurfahr, mo bas Baffauer Domfapitel einen Reller, in welchem vierfpannige Bagen umwenden fonnen, in Felfen hauen ließ, (Gole von Wefen und nach ihnen die Albrechtsbeimer befagen bier eine Burg; bes Bergoge Abolph von Solftein Truppen erlitten im obberennfifchen Bauerntriege hier eine gräßliche Nieverlage). Schräguber am linten Ufer zeigt fich auf ben Goben über bem Dorfe Marebachgell im Balbe ber Thurm bes zerfallenen Schloffes Darebach, von bem fich im 13ten Jahrhundert eigne Berren fchrieben, bas fpater an die gefürchteten Oberhaimer fam, (bie von hier aus die Donaufahrer plunberten), und bas 1626 ber Bauern-Sauptmann Spatt überfiel. Am rechten Ufer gewahren wir bann ben aus bem Balb porragenden Thurm Balbfirchens und tiefer unten bie Ruinen eines ger= ftorten Raubichloffes.

Rascher eilt jeto der Strom und bald begrüßen wir die auf Felsen trotenben Reste des alten Schlosses haien bach, das die Schiffer zuweilen "Fattenstein", die Anwohner aber das "Airschbaumer Schlos" nennen; die Sage berichtet, daß ein Brudermörder sich bügend in diese Einsamseit zurückgezogen
und in derselben die Beste gebaut, in welcher er, einzig von seiner frommen
Tochter gestegt, seine Tage zubrachte. Das Schloß gehörte den Oberhaimern
und wurde durch Kaiser Maximilian I. zerstört. Eilig wendet sich nun det
Strom und bildet eine schmale Landzunge, auf welcher wir abermals die malerische Ruine gewahren; am rechten User zieht sich die "Schlägleiten" hin,

ein Bergruden, gu beffen guge bie Duble "in ben Schlagen" liegt.

Die Lanbichaft veranderte indeffen allmablig ihren Charafter; ungebeure Relfen, halb gerklüftet, gerfallenen Mauern und Thurmruinen nicht unähnlich, umengen ben rafchen babintobenben Strom, machtige Blode, bie berabgerollt, wollen ihn aufhalten, gurpend umbrandet er fie; - bie Begetation fcheint erftorben, nur fparlich zeigen fich, icheu wie in Berfteden, armliche Gutten, ben großen Berftorungsprozeß, ber bier im Werte, flieht alles Lebenbige. Bei Dber = Dubel, wo bie fleine Dubel (Dichl) aus einem Thale ber Donau zueilt, beginnt ber Strom fich abermals im weiten Bogen zu wenben. Un ben Weilern Dorf (am linken) und Sinteraign (am rechten Ufer) vorbeifteuernb, erbliden wir boch auf bem Ruden bes berrlich bewalbeten Berges bie gewaltige Tropburg Reuhaus, ein Janushaupt, bas uns bier bas finftre, tiefeingefurchte Greifenantlig zeigt, mabrent es une, wenn wir von Landeshag gurudichauen, ein mannliches in ber Gulle ber Rraft und Bebabigfeit gutebrt. Recht wie ein unbezwinglicher Luginsland ber an ber Donau gewaltigen Schaumberger Grafen fteht bies Felfenschloß ba, ein Beuge vieler ernfter Befchice; mit Graufen faben einft, ba jene Brafen noch berrichten, bie Schiffer ben bochragenben Thurm. Aber gaftlich empfing bie Burg bie Dberöfterreicher, ale biefe 1526 ihre Beiber und Rinber, ihr hab und Gut vor ber Türfengefahr bieber flüchteten. Im Bauernfriege (100 Jahre fpater) versuchte es bas Bolf auch bier, ben Strom mit Retten gu fpetren, beren Bewicht zwet Releblode entwurzelte und mit fich in bie Aluthen binabrig. Am Rufe bee Berges eilt die Mübel an bem Dorfe Unter-Mübel vorbei ber Dongu gu; ein großer Rechen, in beffen Mabe bie Ruine Bartenftein, balt bas Schwemmholz auf, bas bie Mubel aus ben Balbern an ber bobmifchen Granze berabträat.

Das Stromthal erweitert fich nun wieder und bei dem Markte Afcach, ber fich am rechten Ufer hin ausbreitet, öffnet fich die Ebene, beren Horizont gen Guben die Linien der Alpen des Salzkammergutes faumen. Afchachs wird schon im Sten Jahrhundert erwähnt, im 11ten schrieben fich Ritter von Afchach; später kam der Ort in der Schaumburger Grafen Besit, deren Goldfer rings in der Reihe sich erhoben, Stauf und die Stammburg des Geschlechtes, die Beste Schaumberg, auf fteilen bewaldeten Soben, an denen in unvordents

lichen Beiten bie Donau vorbeigefloffen fein foll. Der Stamm ber Schaum= berger, bie in fteten Gebben mit ben Baierfürften und ben Baboburgern lebten, erlofch 1559 mit Bolfgang; Die Sache berichtet, wie ber greife Graf feinem einzigen Cobne ein icones Fraulein zur Sausfrau bestimmt batte, wie aber Bolfgang fich in beimlicher Che mit eines Mullere Tochter verbunben und bes Baters Fluch ibn bafur getroffen. Da habe Wolfgang in Bergweif= lung fein junges Weib zu fich auf's Rog gehoben und fich mit ihr bon ber Brude in's Waffer gefturgt, - ber Bater aber fei por Entfepen gur Stelle geftorben. - Michach gegenüber gewahren wir ben Bleden Banbeshag; beibe Drie litten in ben obberennfifchen Bauernfriegen in ber erften Balfte bes 17ten Jahrhunberte; Afchach war 1626 ber Bauern Sauptquartier; auch bier fperrten fie ben Strom mit Retten, um bem Berberftorfer, ber in Ling fag, bie Bufubr von Baiern ber abzuschneiben, boch bie bairischen Schiffe iprengten bie Retten; 1632 gewannen und plunberten bie Bauern Afcach aber= male; - in Lande shag festen fie in's Dublviertel uber, 1632 hatten fie bafelbft ibr Lager, bas ber Oberft Traun nieberbrannte. Gine halbe Stunde oberhalb Landeshag fteben auf bem Rlausberge bie Mauerrefte bes Schloffes Dbermalfee, bas Cberhard aus bem tapfren ichmabifchen Gefchlecht ber Balfeer 1364 erbaute; tiefer landeinwarte fteht Efchelberg, bas Stamm= fcbloß ber Grafen von Abensberg und Traun.

Wir burchichiffen jest ein geschichtlich mertwürdiges Terrain. Afchach bis Ling und noch weiter binab find wenige Orte, wo im Bauern= triege nicht Blut gefloffen, nicht Grauel gefcheben, wo bie Demefis nicht über Brandflatten unt Leichenhaufen binfdreitend auf's neue bie leiber fo oft ungehort verschollene Warnung gerufen : "Webe benen, bie bas Bolf gum Meußerften treiben!" - Abam, Graf von Berberftorf, ber Statthalter bes bem Rurfürften Maximilian von Baiern verpfandeten ganbes ob ber Enns, waltete graufam und unerträglich in Ling, und versuchte es von ba aus, bie Unterwerfung bes Boltes unter bie romifche Rirche mit bem Benterichwerte burchzufechten; tein Mittel blieb ben Unterbrudten mehr übrig, ale "bas fcblimmfte auch in gerechter Sache", Bewalt. Im fogenannten "Afchacher Bintel", beim Minniwirth zu St. Agatha, brach ber Aufftand bes Bolfes am 16. Dai 1626 los. Der fubne und ichlaue Gutmacher Stephan Fabin= ger trat als Sauptmann an bie Spige. Afchach, Briestirchen, Baierbach wurden geplundert, Schlof Belben erfturmt, Berberftorf bei Baierbach ge= folggen. Binnen 10 Tagen ftanben 70,000 Manner voll Buth und Tobesmuth gegen bie Unterbruder; Bels, Rremsmunfter, Omunben, Boflabrud ergaben fich ben Bauern; balb mar faft bas gange Land ob ber Enns in ihrer Bewalt und Stephan Fabinger fand im Juni brobent vor Ling; am 28ften Diefes Monats umritt er bie Stabt; ba ereilte ibn vor bem "Landhaufe" fein Befchid; eine feinbliche Rugel tobtete fein Pferd und verwundete feinen Schentel; - am 5. Juli farb er ju Chereberg, auf bem Friedhof ju Efferbing

wurde er begraben; Berberftorf ließ fpater feine Leiche ausgraben und burch ben Genter in einen Sumpf werfen. Rach Fabinger's Tob erwählten bie Bauern ben Achag Wiellinger von ber Au, herrn auf Rathering und hinter= bobel, jum Felbhauptmann; fcon begann bas Glud, bas ben Bauern bisber gelächelt, ihnen ben Ruden zu wenden; Steher und Enne gingen wieder verloren, ein Sturm auf Ling ward abgeschlagen. Nochmals ichien ihnen ein Boffnungoftern aufzugeben. Bu Wefen = Urfahr erichlugen fie bes Golfteiners Rriegevolt, ben Beneral Lindlo jagten fie bei Beiersberg, ben Ohrift Breuner bei Saslach, ben Grafen Berberftorf bei Smunden, ben Dbrift Lobl bei Bels in Die Flucht. Aber am 29. August wurde Ling nach 16wochentlicher Belagerung entfest, und am 4. November vereinigte fich Gottfried Beinrich von Pappenheim, nachbem er bie Borficht ber Bauern überliftet, mit feinem Stief= vater, bem Berberftorfer. Am 9. November bei Efferbing griff ber Pappenbeimer die Bauern zum erftenmal an. Pfalmen fingend fturzten fie in die feindlichen Reiben und riffen in ber Buth bes Sandgemenges bie Reiter von ben Roffen. Des Nappenheimers Ariegskunft und Geiftesgegenwart allein vermochten es, die Rraft ber Bergweiflung ju übermeiftern. Rafch benütte er bas Glud, entfeste (am 15. November) Omunden, fchlug am 19. bei Botla= brud, am 30. bein Schloffe Bolfeed, (wo bas flumme Burgfraulein, mas ber ftrenge Bafer einmauern ließ, um Mitternacht wandelt) und umftellte bie Schanzen ber Bauern bei Balerbach. Binnen eines Monats hatte er ben gangen Rrieg beenbigt, mit bem Beginne bes Frubjahrs 1627 unterwarf fich bas Bolt, Achaz Wiellinger und acht seiner Genoffen wurden am 26. Marz, zehn andere Sauptleute am 23. April zu Ling hingerichtet. 1632 und 1636 fclug bie Flamme ber Emporung wieder aus ber Afche empor, boch schneller als bas erftemal wurde fie, und mit nicht geringeren Gräueln gebämpft.

Unter Landeshag beginnt der Strom fich in zahlreiche Arme zu zertheislen, wir schiffen, vom ortstundigen Nauführer geleitet, der in Afchach zu uns stieß, zwischen den Inseln hindurch, und gewahren unterhalb Brandstadt schon den Böstlingberg. Efferding, im Nibelungenliede bereits als "Everbingen" erwähnt, wo Chriembilde auf der Fahrt gen Hunnenland Nachtlager bielt\*), in den Kriegsjahren 1800, 1805 und 1809 hart bedrängt, liegt am rechten User; beibe bis Ottensheim wimmeln von kleinen Ortschaften. Bon Ottensheim, dem uralten Marktstecken am linken User, wo die Berge wieder beginnen (am rechten eröffnet der Kirnberg bei Schönering den Rug), berichtet die Sage, daß ein Haus dort, wo, der Inschrift zusolge,

,,im 1208ten Jahr, da Ottensheim noch nicht genannt war, ward Kaifer Otto auserforn allhier in diefem Haus geborn,"

wobei die Sage übrigens vergißt, daß König Otto 1209 (in der Mitte bes

<sup>\*)</sup> Einundzwanzigftes Abenteuer.



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILLENSOR RELIGIONS R August) bereits gen Belichland fuhr, um am 27. September besselben Jahres in der Peterskirche zu Rom die Raiserkrone zu empfangen. Das Schloß zu Ottensheim, das früher den Jesuiten gehörte, heißt die "Brauenburg". Die Berge rücken dort bereits näher an beide Ufer; — wo der Strom sich im weiten Bogen niederzubeugen beginnt, zeigt sich am rechten User auf dem Borgebirge des Kettensteins das Cisterzienserkloster Bilhering, das Cholo und Ulzich von Wilheringen 1146 gestiftet; zwei schone Grabmonumente der Schaumsberger sessen darin die Ausmerksamseit des Kunst und Alterthumsfreundes.

Immer schöner und eigenthümlicher entfaltet sich nun das Stromthal, am rechten Ufer erblicken wir ben dunklen "Kirnberger Walb" (so heißt der mit Nadelholz bewachsene Bergrücken, zwischen welchem und dem Strome sich die Chaussee hinzieht), die Bergeshöhen des linken Ufers prangen im freundlichen Grün des Laubholzes. Wir schiffen zwischen Buchenau und dem romantisch gelegenen Kalvarienberge bei Margarethen durch, die Befestigungsthürme, ein Werk des Erzherzogs Maximilian, kündigen uns die Nähe von Linz, der freundlichen Hauptstadt des gesegneten Landes ob der Enns, an und bald zeigt sie sich selber; schon sehen wir das Schloß auf dem Berge, die Säuser an desen Kuße, die Brücke, binter welcher Berge in sansten Wellenlinien, über den

Thurmen fich bebend, ben Borigont ichließen.

Raum find wir unfern ber Brucke gelandet und baben unfre Bag- und Mauth = Angelegenheiten in Ordnung gebracht, fo eilen wir, einen Ueberblick bes Panorama's von Ling und ihrer Umgegend zu gewinnen. Ruftiges Bolf treibt fich vor ber Brude berum, wo bie Gifenbahn munbet; allenthalben begegnen wir beiteren, freundlichen Gesichtern, und ber Nachste Beste, ben wir anreden wollen, lief't unferen Bunich une in ben Augen, und ift gefällig bereit, uns zurechtzuweisen. Und fo mandern wir benn, bon einem Führer geleitet, über bie Brude, nach bem Martte Urfahr, ber 1809 burch bie Brandfugeln ber Frangofen gelitten, bann bom Schloffe Bagen ben Boft = lingberg, ben wir ichon bei Brandftabt faben, binan, zu ber Ballfabrtefirche, Die auf feinem mobiberichangten Gipfel thront, und bliden auf Die berrliche Ebene gen Guben, an beren Ranbe bie Berge bes Salgfammergutes emporfteigen, gen Beften bis an's Sausrudgebirg, gen Often auf bas Strom= gebiet ber Donau bis Amftetten binab; im Borgrund biefes Bemalbes liegt Ling, beffen beitere Phyfiognomie ben lanbichaftlichen Charafter bee ichonen Lanbes ob ber Enne ebenfo vollgenugend reprafentirt, ale es ben Gigenthum= lichkeiten bes Charaftere ber Bewohner zu entsprechen fcheint. ausgeprägter Menfchenfchlag ift bies oberöfterreichifche Bolt, gludlich in fcb= ner, gefunder Sinnlichfeit, wie im ruftigen Gleiß; zwischen ben Gigenthum= lichfeiten bes bairifchen Boltes und ber Sochlanber in ber Mitte ftebend, bat es bas Befte beiber fich angeeignet, feine Raivetat ift zugleich Empfanglichfeit, feine Lebhaftigkeit zugleich Strebsamkeit, seine Berglichkeit ift mit Rlugheit und Gewandtheit gepaart, und alle biefe Gigenschaften verbindet harmonisch und burchbringt bei ben Linzern eine Bilbung, die diese weit über das Niveau von Landftädtern erhebt. Die Schönheit der oberöfterreichischen Frauen ift bekannt, die der Linzerinnen sogar sprüchwörtlich und wir möchten es nicht wagen, der Behauptung zu widersprechen, welche den letzteren sogar vor den Frauen von "Weibern", (einem Orte im Saudrucktreise, in welchem keine

Safilice ju finden fein foll) ben Breis zuerkennt.

Link, bas romifche Lentia\*), erfcheint fcon unter Ludwig bem Rinbe, und gwar ale Bollftatte. Das Schlof auf bem Berge geborte ben Grafen von Rirnberg, beren letter bie Grafichaft ben Martgrafen von Defterreich verkaufte. 1098 hatte Ling bereits Mauern, 1106 eine Brude. Auf bem Schloffe lagt bie Sage Richard Lowenherz auf ber Beimfehr von Durrenftein gaften. 1236, ale bee Reiches Acht auf Friedrich bem Streitbaren lag, belagerten ber Bohmerfonig, ber Baierherzog, bie Bifchofe von Baffau, Freifing und Bamberg und ber Batriarth von Aquileja bie Stadt, bie Friedrich ber Streitbare und Albrecht von Bogen fle entfesten. Bu Rubolphe von Sabeburg Beit eroberte fie Bergog Beinrich von Baiern. 1353 erhielt fie bie peinliche Berichtsbarteit und bie Bervollkommnung ihrer burgerlichen Berfaffung. 1476 überfielen fie bie Lichtenfteiner und ftedten ble Borftabte in Brand. 1490 erweiterte und verschönerte fie Raifer Friedrich und erklarte fie gur Saubtftabt bes Lanbes ob ber Enns; am 19. August 1493 ftarb er bort. 1521 feierte Ferbinand I. in Ling 'feine Bochzeit; er erweiterte und verschonerte bas alte Schloß ber Erzberzoge. Die Stadt wurde 1509 burch einen furchtbaren Brand, 1541, wie fpater 1562 und 1585, burch bie Beft verheert. Die Reformation fand bier faft alle Bergen fur fich offen, 1550 befannte bie Bevolterung bie evangelifche Lebre. 1626 bielt bie Stabt eine Belagerung burch bas Bauernheer aus. 1741 besetzen sie die Franzosen für Karl VII., der sich baselbst am 2. Oftober als Erzherzog hulbigen ließ; aber schon am 23. Januar bes folgenben Jahres ergab fich Ling mit Rapitulation wieber an Maria Thereftens Feldmarschall, den Grafen Rhevenhiller. 1785 emanzivirte der unsterbliche Joseph Ling von bem Sprengel bes hochftifts Baffau, ju bem es bis babin gebort batte, und gab ihm ein eignes Bisthum; 1805 gogen bie Frangofen, Sieger über Die ruffifche Arrieregarbe, in Ling ein. Der Beginn ber Gifen-Babnfahrten nach Budweis und Omunben am Traunfee, und bie Berbinbung ber Bfterreichifchen mit ber bairifch : wurtembergifchen Dampfichifffahrt - beibes in unferen Tagen - ichließen bie Reihe ber Dentwürdigkeiten ber Sauptfabt Oberofterreiche als zwei Ereigniffe von eben fo großer Wichtigfeit für materielle Boblfabrt als von Bebeutfamteit fur ben Fortichritt ber geiftigen Bewegung in Defterreich. Schon im Jahre 1819 erhielten Anton Bernbard und ber Chevalier St. Leon ofterreichische Brivilegien gur Dampfichifffahrt auf ber Donau; an einer Menge ungunftiger Umftanbe icheiterten jeboch bie

<sup>&</sup>quot;) Auf bem Sologberge wurben romifche Alterihumer gefunben.

erften Berfuche und bie Brivilegien wurben 1828 und 1829 für erlofden er-Flart. Kaft gleichzeitig aber (am 17. April 1828) verlieb Defterreich an John Andrews und Joseph Brifchard ein neues auf 15 Jahre, welches die Inhaber 1830 an eine Aftiengefellschaft abtraten, Die fich unter bem Ramen : "Rais ferlich foniglich privilegirte erfte Donau = Dampfichifffahrtegefellichaft" organifirte, und bereits am 17. September 1830 bie Freude hatte, bag bas Dampfboot "Frang I." von 60 Pferbetraft feine Probefahrt gludlich beftanb. Micht lange mabrie es, fo enticiet fich bas offentliche Bertrauen, allen alten Borurtbeilen gum Tros, ju Gunften bes neuen Unternehmens; bereits 1832 wurde ber Bau von zwei neuen Dampfbooten befchloffen, beren eines für bie Strede zwifchen Raab und Befth, beren anberes fur bie zwifchen Befth und Semlin bestimmt warb, und nun wurde bie grofartige 3bee gefagt und feftgehalten, auch bie untere Donau bis zur Ginmundung in bas ichwarze Meer mit Dampfbooten zu befahren. - Die erfte Anregung bagu ging von bem Fürften von Metternich aus, und mit lebhafter Begeifterung und achtungs= werther Beharrlichkeit wurde ber Blan in's Wert gefest; bem Grafen Stephan Szecheny gebührt bas Berbienft, einer ber Thatigften gemefen zu fein, bie fich bafur intereffirten. Um Schluffe bes Jahres 1833 verfaben, außer bem Frang I., auch bie "Bannonia" (von 36 Bferbefraft) und bie "Argo" (von 50 Bferbefraft) ben Dienft, die lettere paffirte mit Beginn bes Frubjabres 1834 Die gefährlichen Rataratten bes Ifters am eifernen Thor und erreichte glucklich Galacz. Mittlerweile murbe ber Gesellschaft von Seite bes Staats nicht blog bas Brivilegium auf weitere 25 Jahre verlangert, fonbern auch eine Reibe von Begunftigungen verlieben, burch welche bie ofterreichifde Dampfichifffahrt feither bie gablreichen Schwierigkeiten überwand, beren Befeitigung früher taum möglich gefchienen hatte, und fo ftellte fich endlich bas erfreuliche Refultat berque, baf fie fest ibre Birtfamteit von Wien aufwarte bie Ling und abwarts bis Ronftantinopel ausgebehnt, ja bie Berbinbung ber Raiferftabt mit Smorng, Trapezunt, Salonichi und Obeffa erwirkt bat. In Baiern bilbete fich , auf Rubbart's Anregung, 1835 zu Baffau ein "Comité fur Reas liftrung ber Donau = Dampfichifffahrt in Baiern"; zwei abnliche Bereine in Ulm und Regensburg ichloffen fich bem Baffauer an und fo entftanb nach vorbergegangenen erfolgreichen Ronferengen mit ber ofterreichifchen Gefellichaft bie "bairifch = murtembergifche Donau = Dampffchifffahrtegefellschaft", welche gu Enbe bes Jahres 1836 ein toniglich bairifches Brivilegium auf 40 Jahre erbielt, Bas erfte Dampfichiff "Ludwig I." am 15. Oftober 1837, in Regends burg, wo es gebaut worben, vom Stapel laufen ließ und am 18. Marg 1838 feinen regularen Dienft nach Ling (in ben Commermonaten bie Strede von Regensburg bortbin in einem Tage gurudlegenb) antrat.

Der Bau ber, bie Donau mit ber Molbau verbindenden, Gifenbahn von Ling nach Bubweis wurde im Jahre 1825 begonnen und 1832 vollendet; Die erfte Tbee jur Anlegung berfelben ftammt von bem Ritter von Gerftner,

beffen Sohn, Professor von Gerstner, 1824 ein Brivilegium auf 50 Jahre erhielt und sich zur Realistrung bes Planes mit einer Aftiengesellschaft versband, welche sich jedoch später von ihm trennte, und 1828 bie Leitung bes Baues dem Ingenieur Schönerer übertrug. Die Bahn (Pferdebahn) führt vom Hauptzollamt in Linz über die Brücke durch Ursahr über Oberndorf und Lest nach Kerschbaum, über Suchenthal und Holkau nach Budweis (17 österreichische Meilen in der Länge messend). Die Eisenbahn von Linz nach Gmunden (ein im Jahre 1836 vollendetes Werk Schönerer's) führt (in einer Länge von 9 österreichischen Meilen) über Neubau, Wels und Lambach an den Traunsee. Wir werden später auf berselben einen Ausstug unternehmen. Für jest wollen wir die Straßen von Linz durchwandeln.

Auf bem geräumigen Marktplate gewahren wir die aus Untersberger Marmor von dem Salzburger Stumpfegger von 1717 bis 1723 gefertigte Dreifaltigkeitssaule, dann besuchen wir die Stadtpfarrkirche, die Kapuzinerskirche mit dem Denkmal des alten Gelden Raimund von Montecucoli, der zu Linz am 16. Oktober 1680 starb, die 1679 von den Jesuiten erbaute Domskirche und das Landhaus der Stände von Oberösterreich. In historisch artiskischen Beziehung sinden wir geringe Ausbeute, um so reichere, wenn wir die Bisdungss und Wohlthätigkeits Anstalten in Linz besuchen; auch das Ponistentiarium im Schlosse verdient unste Ausmerksamkeit, und ein Ueberblich des Gewerbsleißes der braven, tüchtigen/ lebensfrohen Bevölkerung muß uns in hohem Grade erfreuen. Bon den ferneren Umgebungen der freundlichen Stadt sind die Heilbäder Mühllacken und Kirchschlag\*), sodann das Stift St. Flortan, Ebelsberg und das Stift Kremsmünster die interessantessen.

St. Florian, beffen gelehrten Chorherren von Alters her bis in unsere Tage die Wiffenschaft viel zu verdanken hat, liegt etwa 2 Stunden von Linz auf der Stelle, wo, wie die Legende berichtet, der römische Tribun Florianus von Cetium, der, weil er ftundhaft den chriftlichen Glauben bestannte und den Göttern zu opfern sich weigerte, auf Befehl des Brases Aquilinus 304 in die Enns gestürzt ward, begraben liegt. Ueber seinem Grabe erhob sich ein Altar, später (455) eine Kirche und ein Kloster, dessen Wönche beim Einbruch der Ungarn nach Bassau slüchteten. 1071 restaurirte Bischof Altmann von Bassau Kirche und Kloster und übergab letzteres regulirten Augustiner-Chorherren. Die in der Zeit Karls VI. im welschen Prachtstyl neue erbaute Kirche (über einer Crypta) besitzt mehre schähdere Werke italienischer Meister und ein vortressliches Werk neuester Kunst, ein Altarblatt: "ver Tod des heiligen Florian" von Leopold Schulz aus Wien, — das Stift eine aus-

<sup>\*)</sup> Der Wegenach Rirchfchlag führt über St. Magbalena und ben romantifden Safelgraben, in ber Mitte biefes Thales fteht auf fteiler Sohe bie alte Befte Bilbs berg, wo bie Stahremberger ben Bohmerfonig Wenzel gefangen hielten (noch heißt ein Gemach baselbst bas "Königszimmer"); 3/4 Stunden weiter gen Nordwesten, unter bem Schauerwalbe, liegt Kirchfchlag.



ı,a

Bater bies entbedt, habe er, von Born entbrannt, bie Jungfrau entblogt an ein Schifflein feftbinden laffen und bies ber Atter übergeben. Der Tlug babe ben Rabn in die Traun getrieben, und auf Diefer fei Die fromme Flavia bis in bie Begend, wo jest Lambach ift, geschwommen; Girten, bie Lammer weibeten, feien auf ben Gulferuf ber Ungludlichen berbeigeeilt und batten fie befreit. Das Stift foll Arnold Graf von Lambach um bas Jahr 1032 gegrunbet haben, fein Sohn, Bifchof Abalbero von Burgburg, befeste es, nach Abichaffung ber fruber vereinzelten Rlerifer, 1056 mit Benebiftiner=Monden. Gine Biertelftunde bon Lambach fteht bie "Rirche in ber Baura", ein biggrres Bgumert bes 18ten Sahrhunderte, ba fie ju Chren ber Dreieinigfeit errichtet worben, hat fie die Form eines Dretects, brei Thurme, brei Thore, brei Benfter, brei Orgeln. Bon Bambad unfere gabrt auf ber Gifenbahn fortfebend, finden wir und ploplich in einem berrlichen Balbe, mo ber Fuhrmann und einlabet abzusteigen und ben Berg binunterzuwandeln. Wir fommen nach Roitham und balb funbigt fich une ber Traunfall burch machtiges Tofen ichon von weitem an. Bir fteigen bas fteile Ufer binab, und betreten bie bol= gerne Brude, an beren Gelander gelehnt wir bas erhabene Schauspiel genie-Ben. In der Fulle feiner Rraft fturge ber berrliche Alpenftrom fleben Rlafter boch über bie Felfen bingb; eine gange Reibe von Wafferfallen glauben wir neben einander ju erschauen, wie eine Schage tobesmuthiger Junglinge, bie aufjauchzend in Die feindlichen Rolonnen fpringen. Mit jedem Schritte weiter, ben wir thun, anbert fich bie Scenerie, am gewaltigften ift ber Ginbrud, ben wir empfangen, wenn wir unten, von ben Felfen überwolbt, auf ben untermafchenen Feloplatten fteben, bas Beriefel und entgegenfprüht, und ringeum Die gange Ratur wie im Rampfe aufathmet, bag wir mabnen: Die Felfen git= terten bavon. Raum mogen wir glauben, bag biefer Strom ber Schifffabrt gehorchen fonne; ba fubrt man une an ben Geeauer'ichen Ranal am rechten Ufer, mo Menschenkraft bas unbanbige Element zum Frohnbienft zwang; 1248 Buß in ber gange mißt biefer Ranal, 50 Fuß ift fein gall. Wir man= bern hierauf ben Baldweg jur Gifenbobn jurud, bie über Laafirchen und Dberweis nach bem idollischen Smunden führt, welches wir bereits von Ifol aus fennen lernten ..

Gleich unterhalb Linz beginnt die Donau fich in viele Arme zu zersfplittern, langsamer windet sie fich um die Auen. Das rechte Ufer ift flach, am linken steigen Waldberge empor, an deren einem, der Mündung der Traun bei Zizelau gegenüber, über dem durch die Au uns verborgenen Städtchen Stepereck sich das Schloß zeigt, das einft den Auenringern, dann seit 1280 den Rapellern, hierauf den Lichtensteinern, dann den Ihrgern gehörte und endlich den Grafen von Weißenwolf zusiel. Nicht weit davon liegt Aufgarn, wo bis zum Sahre 1576 ein Ronnenklofter zum heiligen Geiste bestand, das

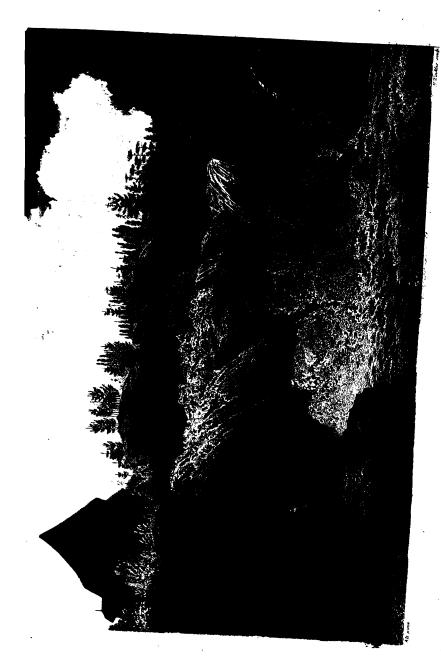

BOSS THANDARALL.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX A D TILDEN FOOD D. GOND R

vater in ben Befit ber Jefuiten fam. Unterhalb Bulgarn zeigt fich auf einem Balbberge bas Schlog Luftenberg, wo 1635 und 1636 ber Fangtifer Baimbauer, ber fpater in Ling hingerichtet murbe, fein Wefen trieb. Weiterjin auf ben Bergen bes liuten Ufere liegen St. Georgen an ber Gufen ind bas Schloß Frankenberg. Dicht weit von bem Dorfe Gufen, wo as gleichnamige Flugchen in die Donau fällt, ichiffen wir an einer Infel vorbei, auf welcher fich uns ein vierectiger alter Thurm zeigt, mit wenigen iben Mauern, ber einzige Reft bes Schloffes ber Spielberger, ber Baleer, Jorger und Beigenwolfe; weiter unterbalb am linken Ufer gewahren vir ben alten Martt Mauthaufen, beffen Bewohner einft die Flotte bes Rreugheeres unter bem Barbaroffa um Boll aufhielten und bafur bie Rache es Raifers empfanden, ber ben Ort in Brand fteden ließ; im Rriege ber Bruder Rubolob II. und Matthias, wie im Bauernfriege erlitt Mauthausen dwere Drangfale, Die ichwerften 1809, jumal als ber Obriftlieutenant Scheiber baselbit fein Sauptquartier nahm; auf einem Felsen tropt ber alte Brag = tein, einft in ber Eblen von Brager Befig. Mauthaufen gegenüber munbet ie Enne, bie zwei Deilen weftlich von Rabftabt entspringt und an Abmont ind Steier vorbei, vom Brief ber ber Dongu guftromt. Am linten Ufer ber finns, eine geraume Strede vor ihrer Bereinigung mit ber Donau, überschaut ie Stadt Enns von einer Unbobe berab ben flaffifchen Boben ringsum, melben Gefdichte und Legende geweiht baben. Weltberricher find bier an Borbenden großer Ereigniffe finnend geftanben, Bolterichlachten haben bier geobt. Das Laureacum ber Romer fant in biefer Gegenb; ber Rame bes brfleins Lorch zeugt, eine verftummelte Reliquie, von jenen Lagen. In ber angen Umgegenb , ju Enne, Lorch , Amfelben , auf bem Schilbberg gwifchen inne und Chelebera murben bie wichtigften romifchen Alterthumer gefunden, drunbfeften großer Bauten, Refte von Aquabutten, Sartophage, Legioneegel, Denkfteine, Sausgerathe, Ibole, Grablampen, Mungen. Die Bucht er Lorcher Donauflottille, ,,classis laureacensis" (bemerkt hormanr), ift och unter bem Ramen bes Enghafens fenntlich. Die Legenbe läßt von aureacum aus ben Chriftusglauben fich über Defterreich verbreiten, und erfichert, bag ber beilige Maximilian, ber von Gilly hieher gefommen, ibn le Bifchof geprebigt habe; eine (renovirte) alte Infchrift zu Enne bezeugte gar:

"Bu Enns St. Marr und Lufas lehrt, Das Bolf zu Chrifti Glaub' bekehrt," — — — "— — his Marcus in oris Cum Luca Christi dogma professus erat."

uch St. Severin foll zu Laureacum geweiht und von dem Könige der Rugier nabe für die mit Flüchtlingen angefüllte Stadt erbeten und erhalten haben. ach St. Severins Zeiten wird von Laureacum berichtet, daß ein Erzbischof er feinen Sip hatte. 737 wurde Laureacum durch die Avaren zerftort,

Bivilo, ber Seelenhirt, fluchtete nach Baffau; 791 fclug Rarl ber Große, als er mit ungeheurer Beeresmacht auf beiben Ufern ber Donau gegen bie Avaren jog, an ber Mundung ber Enne Lager, und führte, nachbem er brei Rafttage in Faften und Beten zugebracht, feine Sachfen, Friefen, Thuringer, Alemannen und Franken (bie Riefen Ribber und Ginbeer barunter) jum Bertilgungefampf gegen bie Avaren; bamale mar Lorch an ber Enne eine fonigliche Billa. - 3mifchen 824-827 murbe bas alte Lorcher Erzbisthum burch ben Babft Gugen II. wieber bergeftellt. Die Schreden ber Abaren erneuerten bie Ungarn; Luitpold erbaute wiber biefe im Jahre 900 bie Enneburg (Anefiburgum); nach ber großen Dieberlage auf bem Lechfelbe wichen bie Ungarn bis Melt zurud, bas ihre Tropburg warb. Um bie Fefte Ennsburg aber erhob fich allmählig bie Stabt, ale folche nennt fie Ottofar VI. von Steier= mart, ber bied Land bem Babenberger Leopold VI. abtrat. 3m 12ten Jahr= hundert mar Enne bereits ein wichtiger Sanbelsort, ben feine vom Montag nach Regate bis zum Bfingftabent mabrenbe Deffe berühmt machte; Rubolph von Babeburg ertaufte bie Stadt von Cherhard von Spielberg fur 600 Mart. Raifer Maximilian I. erbaute in ber Mitte bes Marktplates ben großen Thurm, in welchem eine an Retten bangende "Riefenrippe" bewahrt wurde. 1552 brangen bie Turfen bis an bie Brude, auf ber viele Burger im Rampfe ben Tob fanden; Die Stadt felbft vermochten fie nicht zu überwältigen. 3m Bauern= friege forberte Stephan Fabinger fie gur Uebergabe auf, und Burm beichof fle; Obrift Lobl aber folug bie Bauern und berbrannte ihr Lager. Am 4. Mai 1809 hielt abermals ein Weltherricher, Napoleon, ju Enne Raft, bevor er gegen bie Raiferstabt 20g.

## Die Donau von Mauthausen bis Melk.

Unterhalb Mauthausen find die Ufer bes Stromes flach, und erft bei bem Erlaflofter, wo er fich von seiner Ausbeugung niederwendet, nahern sich die Berge Unteröfterreichs dem rechten Ufer. Bor dem Erlaflofter, bas Otto von Machland 1065 für Benediktiner ftiftete, später die Clarifferinnen in Wien als Filiale unterhielten und Joseph II. aufhob, liegt St. Banta-leon, vor Zeiten der Sig der aus Kärnthen ftammenden Berger, — gegensüber am linken Ufer das hartschlöffel und das Pfarrdorf Naarn (als



**西周周日**斯。

THE NEW YORE PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDA 193



WEREFREIN IN OBERORSTREICE.

bas Shiff aber treibt pfeilichnell in bem norblichen babin, an ben furchtbaren Riffen bes "Bombengehatels" porbet, gwifchen ben Rlippen, Die Die Gaffe in einer Breite von 5-7 Rlaftern umengen, über ben graufig tofenben Stru= bel. Wie ununterbrochene Schlage mit breiter flacher Banb, von Riefen, Die ibre Ruden unter ben Schiffsboben ftemmen, um bas Sahrzeug aufzuheben und zu verfenten , pochen bie Wellen an bie Manten. Benige Sefunden und fcon ift es bem Strubel gludlich entronnen, und nun zeigen fich auf jaber Felsmand Die Warte bes einft ben Grafen von Machland geborigen Schloffes Struben und die wie Bogelnefter an ben Granitfelfen flebenden armlicen Baufer bes gleichnamigen Marttes. Rafch treibt bas Schiff babin, und taum bağ man Beit gewinnen fann, bie Ginbrude, welche man eben empfangen, im Gebachtniß feftzubannen, fo fieht man bereits ben im Strom aufragenben Bausftein mit feinem alten Barttburme, und vernimmt bas Gebeul ber Charybbe, ber mir nach ber Schla entgegeneilen , ber gefürchtete Donau= wirbel ift nabe. Un ben nordweftlichen Rlippen bes Bausfteine bricht fich ber im machtigen Wall babertobenbe Strom, und feine Brandung treibt an's norbliche Ufer jum "langen Stein" gurud, mo ber "Teufelethurm" ben fcmarzen Monch beberbergte, ber bem Raifer Beinrich III. (1045) auf ber Stromfahrt ericbien; burch biefen Rampf ber nach entgegengefesten Richtungen treibenben Bogenichmalle entfieht ber Birbel, jener trichterformige, oft 4-5 Fuß in Die Tiefe gahnende Golund, von beffen Wefenheit fo viel gefabelt worden, daß er unergrundlich fei, bag ber Grund bes Stromet barunter burch eine Deffnung bie Baffer einfchlinge, welche, ben Rrater bes Blattenfees erfüllend, in Ungarn wieber ju Tage famen. Der Arm zwischen bem Sausffein und bam füblichen Ufer beißt ber Lung, ber Edwall an ben fühmefilichen Riffen bes Sausfteine ber Sausfteiner Bechfel. Bfeilfonell burchichneibet bas Schiff bie "Reiben und Saben" bes Birbels mittenburch, und leichter athmet man auf, wenn man auf ben graufigen Golund gurudblidt und bann am linten Ufer bas freundliche Santt Ritola gewahrt, bas nach alter Sitte ein Boot mit einem folicht bemalten Almofenkaften fendet, in welchen der Reifende auf bem Ruberfchiff gern feine Spende wirft; nicht minber bantbar aber follte er ber frommen Begtrir von Rlamm. ber Gattin bes Grafen Baldun bon Machland gebenten, welche 1144 ben Schiffern, die ben in jenen Beiten bei weitem gefährlicheren Strubel und Birbel gludlich überftanden, bier ein hofpig erbaute, bas Bergog Albrecht 1351 mit einer taglichen Deffe bebachte, - fowie ber großen Raiferin Daria Therefia und Josephs, welche mit mannlicher Beharrlichteit bie Befahren bes Strubels verminberten; vom Sahre 1777 bis jum Jahre 1791 murbe bas große Wert, Dem fich im Berlaufe ber Beit gablreiche Sinberniffe entges genftellten, vollendet, wurden bie gefährlichften Gelfen gefprengt, bas Strom= bett von ben Bloden gereinigt, wurden am nörblichen Ufer ein huffchlag aus Duabern und ein machtiger Damm erbaut. Weiter abwarts von St. Rifola



PUBLISH DE CONSTRAINT SOUNDESTON DE DE DE

PUBLIC LIERARY

ABTOR, LENCK AND

TILDEN FOUNDATIONS

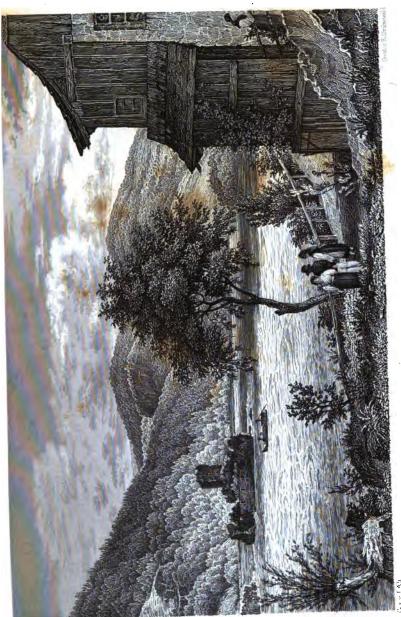

THE PAN YEAR PUBLIC LURSAY

 ftand in unvorbenflichen Beiten bas fünfte jener Raubichlöffer , welche bie Befahren ber Schifffahrt auf biefer verrufenen Strede vermehrten; ber "Frau Beldin verfallenes Schlof" bieß es fpater. Ermattet von ber Brandung, ftromt die Donau fill und big an St. Nitola vorbei und zwischen ben hohen Felsenbergen babin, bie, ihre waldbewachsenen Abhange bier fteiler, bort fanfter niederfentenb, fle wie einen Gee umfrieden, an beffen außerftem Ende ber runde Thurm bes in Trummer gerfallenen Schloffes Sarblings : ftein emportaucht, beffen Existeng man' icon unter Raifer Otto III. 983 (aus bem urfundlichen Ramen Sabanich - Samig -) ertennen will, und Das Wilhelm von Buechheim 1465 erfturmte, Raifer Maximilian I. bem Rlofter Waldhaufen fchentte und beffen Wieberbefestigung Ferbinand I. unter ber Bedingung gestattete, "bag bie Nachbarn nicht befehbet werben burften"; aus biefer Beit batirt ber runbe Wartthurm. Unterhalb Sarblingftein jeigt fich uns nun am linten Ufer birfchau, biefem Dorfe gegenüber am rechten auf Bergesbob' ber Thurm bes mit breifacher Mauer umgurteten, jest in Trummer gerfallenen Schloffes Freiftein, welches einft bie machtigen Balfeer, nach ihnen Die Bruefchent und Bingenborf befagen. Um guge bes thurmgefronten Berges brechen bie armen Leute bes "Dorfels" Granit. Um Inferbach, ber aus einer Thalfchlucht bes linken Ufere bervoreilt, beflegte Rarl ber große ben Baierfürften Thaffilo. Allmablig wird bas Stromthal fest weiter, am rechten Ufer fleigt eine Terraffe ju bem im altfrangofischen Stol erbauten Schlößchen Donauborf binan; am linten thront auf einem machtigen, ichroff aus ber Donau emporgipfelnben Leptinitfelfen bas, Die freie Aussicht gen Suben bis an ber Detscher weithin beberrichenbe, mit zwei Thurmen prangende Schloß Berfenbeug, eines ber alteften in Defterreich, bas feinen Ramen ("Bofenbeug" beißt es ber Schiffer) von ber, ber Schifffahrt jumal beim Gegentrieb binberlichen, bebeutenben Rrummung ber Donau em= pfangen haben foll. Wir landen, noch bevor wir bas Schlog erreichen, burds wanbern ben Darft, und besuchen querft ben binter bem Schloffe, wo Raifer Frang I. gerne weilte, gelegenen Garten. Der iconfte Buntt bes Gartens ift Die "Rangel", von wo man über ben bier 193 Rlafter breiten Strom binuberblickt, an beffen anbeim Ufer bas uralte 3ps liegt. Im Schloffe, beffen gegenwärtige architettonifche Geftalt vom Jahre 1617 batirt, in welchem Die Bonos auf bem Grunde bes alten Baues ben neuen erhoben, weif't man uns Frang I. Arbeitegimmer, ben Bilberfal, die Raifergimmer, die beiden Rapellen.

Ob Berfenbeug als "arx persenboigium" zu bem "ad pontem Isidis" ber Beutinger'schen Tafel gehörte, bleibe uns für jest unerörtert, ebenso wenig wollen wir die Unnahme bestreiten, daß in der Reihe von Schlöffern, die sich unter Karl dem Großen an der Donau erhoben, auch Berfenbeug seine Stelle sand. Gewiß aber ift's, daß es im Iten Jahrhundert bereits stand, im Besitzienes Markgrafen Engelschalt, der eine natürliche Tochter Urnulfs entführt hatte, und später, der Berbindung mit den Marhanen beschulbigt, in der

Bfale zu Regensburg feiner Guter beraubt und geblenbet marb. Bu Anfang bes 10ten Jahrhunderts befeftigte Graf Sighart von Cempt und Ebereberg Die Burg gegen bie Ungarn und erhielt von Konig Ludwig bem Rinde alles Land von ber Traun bis zur 3ps als Graffe it zum Befig. Seiner Entel letter, Abalbero III., ber Gatte Richlindens Schwaben, bachte, finderlos, im Teftamente Bersenbeug und 3ps bem Rofter Ebereberg in Baiern zu; boch ale er geftorben, mar feine Witme nicht gewillt, bem Teftamente fich qu fügen, und beschloß, ben Raifer (Beinrich III.), ber auf ber Donaufahrt gen Ungarn zu Berfenbeug Machtlager bielt, um Rudagbe ber Guter anzufleben, ber Abt von Chereberg mar mit ibr icon einverftanden. Unterwege, ale bie boben Reifenden über ben Birbel fubren, erfcbien bem Bijchofe Bruno von Burgburg, ber mit bem Raifer mar, ber ichwarze Donch vom Teufelethurm und rief ibm, die Rabe bes Tobes anzeigend, ju, er fei fein bofer Beift; wie ber Bifchof betend bas Beiden bes Rreuges machte, verschwand bas Gespenft. In Berfenbeug bewirthete Richlinde ibre Gafte auf's befte und erlangte von bem Raifer, auf bes Bifchofe Burfprache, bie Gemahrung ihrer Bitte. Raum aber mar bies gefcheben, fo brach ber Fußboden ein und Alle fturzten in bas untere Gemach binab. "Der Raifer", ergablt Aventin, "fiel hindurch auf ben Boben in bie Babftub' obn' allen Schaben, bergleichen auch Graf Altmann und bie Frau Richlita, ber Bifchof aber fiel auf eine Babmanne auf die Daufeln, fiel bie Ripp' und bas Berg ein, farb glfo in wenigen Tagen bernach." Ihr Reffe, ber Belf von Altorf, erhielt burch bes Raifers Spruch Die Guter. In ber Folge gab Leopold ber Schone Berfenbeug feiner Tochter, und von ba an blieb es ben Babenbergern. Ottofar ichenfte es 1271 bem Batriarchen von Aquileja; bie habsburger behielten es bis 1593, in welchem Jahre Raifer Rudolph II. es ben Freiherren von Sopos vertaufte, bei welchen es bis gum Sabre 1801 blieb. Da faufte Frang I. es gurud und vereinigte es mit ben Batrimonialherrichaften. - Gegenüber von Verfenbeug liegt an ber Dunbung bes Bergfluffes 3 pe bas gleichnamige Stabtchen, mahricheinlich romifchen Urfprunge\*), fein Alter reicht in Rarle bes Großen Beit hinauf; von 3pe fdreiben Ach eigene Ritter.

Unterhalb 3ps wendet sich die Donau in rascher Ausbeugung; wir schiffen zwischen Unterhaus und Sarling, hagsborf und Gotteborf weiter und gewahren nun am rechten Ufer die Ruinen des Klofters St. Lorenz im Gottesthal, das Eberhard von Walfee 1336 gestiftet und

<sup>&</sup>quot;) Die oberhalb Ips beginnenden Stromengen, bemerkt hormayr (Geschichte Wiens) "zwangen die Romer, von der Donau hinweg einen Beg durchs Binnenland zu brechen, gegen das heutige Amstetten und Strengberg, wo sie bald von der Ips an die Url kamen, und von dort ihren Beg langs der Ips weiter in's Mittele Norisum versolgten. An der Url war das Kastel ",ad muros", noch jest auf der Mauer genannt, nach Carnunt der an Densmalen reichste Ort Desterreichs. Unserne ist noch die Romerstraße, "heidenstraße", bei Hametsberg, Edia, hochbruck, Abelsberg, Neubrun, Ober-Aspach, die an die kleine Erla sichtar."



THE FOR YOUR PUBLIC STEELS

ASTOR, LENON AND TILDEN FOUNDATION

F

Die Frangofen 1809 gerfiorten ; bie Balfeer hatten bier eine Gruft. Die Land= fpipe empfing von bem Saufen ber, an Die Uferfelfen tobenben Wogen ben Namen Gaufenftein. Un Dogling, Loiba und Rrang (am linten), an Ibereborf und Baltenbach (am rechten Ufer) vorüberfteuernb, gewahren wir jest am linten Ufer ben alten Martt Marbach und über bem= felben auf bem ichon bemalbeten, 1308 guß boben Berge, beffen Gipfel in einer Stunde zu erfteigen ift, Die berühmte, malerifch gelegene, mit zwei Thurmen ftattlich ragende Ballfahrtefirche Maria Taferl, zu melder alliabrlich vielleicht mehr als 80,000 Blaubige vilgern. Gine entzudenbe Ausficht auf bie gange Alpenfette, welche Defterreich vom Schneeberg bis an Baierne Granze bin umichließt, thut fich von ber Gobe biefes Berges aus auf. Die Geschichte ber Ballfahrt ift folgenbe. Seit unvorbenklichen Beiten, fo berichtet bie Legende, ftand auf ber Spipe bes Berges eine alte Giche, in melder fich bas Bilo bes Erlbfers am Rreuge befant ; bie Bewohner von Rlein-Bechlarn pilgerten alljährlich am Oftermontage glaubig babin und hielten auf einer fteinernen Safel vor ber Rirche Mablgeit, bavon bat bas Gnabenbilb ben Ramen "Maria Taferl" erhalten. Seit bem Jahre 1632, ba ein hirt bie bis auf zwei Zweige verborrte Giche umbauen wollte und fich babei verwundete, wirfte bas Bilb zahllofe Bunber und viele Fromme wollten Chore von Engeln gefeben haben, die baffelbe anbeteten. Unterhalb bem Dorfe Rrummnuß= baum, von bem ber Boltewit feinen Urfprung bat: "an ber Donau fieht ein frummer Rugbaum, ber von einem zum andern Ufer reicht" (bas Dorfden liegt nämlich in zwei Galften an beiben), munbet bie große Erlaf, - bie aus bem fteprifchen Sochgebirge tommt und bei Wiefelburg fich mit ber Eleinen Erlaf verbunden; ein großer Rechen fangt bas von ben fteprifchen Balbern berabgefchwommene Triftholz auf. Balb gewahren wir am felben Ufer bie Mauern und Thurme bes alten Stabtchens Bechlarn (wo ber Romer= ort Arelape, mo eine Donau-Flotille und balmatifche Reiter angenommen wirb), bas "Bechelaren" bes Dibelungenliebes, Die Reibe ber Orticaften bis Wien und heunburg binab eröffnend; bie Erlaf ichied Baierland und Beunenland. Das ift bie Statte, mo ber eble Rubiger gebot;

> Die Fenfier an ben Mauern traf man offen an, Die Burg zu Bechelaren war machtig aufgethan, Da zogen ein bie Gafte, bie man gerne fah, Gute Raft fchuf ihnen ber eble Rubiger ba.

Mit ihrem Ingefinde Rubgers Tochter ging, Daß fie die Königsfraue minniglich empfing, Da war auch ihre Mutter, des Markgrafen Gemahl, Die Degen grußten gerne die Jungfrauen allzumal.

Sie fügten ihre Sanbe in Eine und gingen bann In einen weiten Ballaft, ber war gar wohlgethan, Yor bem die Donau unten die Fluth vorübergoß, Da faßen sie im Freien und hatten Auzweil' groß ").

Bir wollen uns in ben Streit nicht mengen, ob Rubigers Burg in bem Stabtchen Bechlarn ober in bem Martte Elein=Bechlarn geftanben, und erfreuen uns, weiterschiffend, am Unblide ber malerifchen Ruine Bettened, Die auf Felsen am linken Ufer zwei noch im Berfalle ftolge Thurme emporbebt, als redte ein unter ben Steinbloden begrabener Riefe feine Arme binan; bem eblen Bogt von Bechelaren, bem "treueften Degen auf Erben", weif't bie Meberlieferung bie Erbauung biefer Burg gu ; ber grangbutenbe Martgraf Burdhard (unter Otto II.) mag von ihr aus jene gewaltige Cifenburg ber Ungarn auf bem Borgebirge bes rechten Ufere fcharf im Ange gehalten haben, wie fich bie Befte Wiefelburg an ber Munbung ber fleinen Erlaf in bie große gleichfalle zur Granzbut gegen Die Gifenburg erhob. In ber Folge finden wir Beifened unter anderen ale Witmenfit ber Ronigin Ugnes (Raifer Al= brechts Tochter), als Gigenthum Sans bes Lichtenfteiners, als Bitwenfit ber Raiferin Glifabeth (ber Mutter bes nachgeborenen Labielav) und als Gigenthum bes Blener Burgermeifters Wolfgang Bolger ermabne. In neuerer Beit taufte Weitened Raifer Frang I., ber in bem naben Enbered oftere bie Commermonate zu verleben liebte.

Immer naber fteuern wir jest bem Brachtbau bes Stiftes Relt, beffen Unblid fcon von ferne unfre Aufmertfamteit feffelte. Auf bem Ruden eines boben Granitfelfens, ber feinen Abhang jab in ben Strom nieberfentt, beberrichen bie im grandiofen neuitalienischen Stol erbaute, mit zwei Thurmen und einer Ruppel prangende Stiftelirche, und bas Rloftergebaube \*\*), beffen Bibliothet und Speifefaal burch einen großen Balton verbunden gegen bie Donau, beffen gaçabe mehr landeinwarts gefehrt, bie weite und ebenfo rei= genbe ale großartige Landichaft; gur Geite an bem einzeln ragenben Fele borbei, auf beffen Spite bie Beiligenftatue ftobt, wendet fich die Donau bem Schloffe Schonbubel ju, bas, mit Thurmen und Mauern aus bem Balbesgrun hervorragend, bie Pforte bes von boben Bergen umfcloffenen Stromthales Bachau behutet. Gin Cofurial glauben wir zu betreten, wenn wir in ben Gofen und Brachtfalen ber Abtet umberwandeln, ben reichen Bucherfcas (worunter 1500 Banbidriften und Drud-Erftlinge) warbigen, bie mit Fresten gefchmudte Rirche besuchen; Bracht und Große, wohin wir bliden; beitere Gefelligfeit, achte Urbanitat, grogartige Baftfreundichaft und grund= liche Gelehrfamteit (bes Rtoftere alter, aber unverjährter Ruhm!) machen biefe foloffalen Raume traulich und fchnell finben wir uns im Leben bei= mifc, welches bie ofterreichifden Godftifte darafterifirt und von bem gewobnlichen Rlofterleben himmelweit verschieben ift. Die bebeutenben Schentungen,

") Ribelungenlieb. Ueberfepung von Simroct, 21ftes Abenteuer.

<sup>\*\*)</sup> Gin Bert bee St. Polituer Baumeiftere Jafob Pranbauer's von 1720 bis 1732.



THE NEW YORK
PUPLIC LIERARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATION. burch welche biefe Bochflifte zu einer folden Bobe bes Reichthums gelangten, Saben bem Baterlante und ber Biffenichaft herrliche Binfen getragen.

Ob auf bem Ruden bes Felfens, ber jest bie Abtei trägt, in Römerzeiten bas Raftell Namare geftanten, wer vermöchte bies, ob auch die Vergleichung ber Lage mit der Angabe ber Beutinger'schen Tafel ziemlich zusammentrifft, bis zur Evibenz zu ermitteln? Wir enthalten und, die ethmologischen Grübeleien über Casar's Burg, "mes dilvetissima" (woraus Medbelike entstanden) hier zu verfolgen. So viel ist gewiß, daß die nahe Wachau schon unter Karl dem Größen bevölkert war, und daß Melk, noch 30 Jahre nach der Schlacht auf dem Lechfelbe, die Eisenburg der Ungarn blieb. Das Nibelungenlied erwähnt Melk also:

"Da brachte man aus Mebilit auf händen getragen Manch reiches Golbgefäße, angefüllt mit Bein, Den Gaken auf die Straße; fie follten willtommen sein.

Ein Wirth war ba gefeffen, Afolt genamnt, Der wies ihnen bie Strafe in's Deftreicherland Gegen Mutaren an ber Donan nieber."

Der Babenberger Markgraf, Leopold ber Erlauchte, brach ber Ungarn Dacht in manchem Streit, trieb fie aus ber Gifenburg, marf ihre Mauern und Thurme nieber, grundete auf ber Siegesttatte feinen hofhalt und fliftete eine Rirche und ein Rlofter fur gwolf Chorberren, fowie eine Rubeftatte fur fich und die Seinigen. 3m Jahre 1012 murbe ter beilige Coloman, ben bie Les gente einen ichottifchen Ronigefohn nennt, auf einer Reife burch Defterreich bei Stoderau von bem Landvolt, bas ibn für einen beimlichen Spaber hielt, getobtet; feine Leiche tam nach Delt, fein Standbild und bas bes beilig gefprocenen Markgrafen Leopolds IV., ber in Melt geboren marb und bafelbft feine Bochzeit mit Agnes, ber Tochter Beinrichs IV. hielt, gieren bas Portal ber Stiftefirche. 1089 verfeste Marfaraf Leopold III. (ber Schone gubenannt) fatt der Chorherren Monche von St. Beneditte Orben bieber; jener Leopold IV. (ber Beilige), ber Stifter Rlofterneuburgs und Beiligenfreug's, verlegte acht Sage nach feiner Bermablung mit Agnes feine Refibeng von Delt auf ben Ralenberg. Biele Drangfale trafen bas reiche Rlofter im Laufe ber Jahrhun= berte; fclimmere ale in ben Beiten ber Turfennoth, ba ber tapfere Abt Georg Müller bie ungläubigen Runbfopfe gu fcouchen verftand, trafen es in unferen Tagen bei ben frangofischen Invafionen von 1805 und 1809. — Unter bem Felfenruden bis an Die Donau bin liegen Die Bauferreiben bes Marttes Melt mit feiner intereffanten alten Pfarrfirche (vom Jahre 1481). Schrägüber vom Rlofter am linten Stromufer zeigen fich auf einer Unbobe bie malerischen Ruinen bes Schioffes Emmere borf, von welchem berab einft bie Emmerevorfer bie Danaufahrer augftigten. Gine Stunde landeinwarts von Delf lieat Die intereffante, wohlerhaltene Ghallaburg.

## Die Donau von Melk bis Wien,

Bu Schiffe! Lagt Bornesflang in bie Buchten bes Stromthals ichallen, bie alten Sagen zu weden, bie auf weichem Moofe in ben Kluften ber Berge und unter ben eingestürzten Sallen ber Burgen fcblummern. Geht: ein gludliches Beiden! ein Regenbogen wölbt fich über uns, ba wir einfahren in's Bauberthal. Borch! bortet ihr nichte? Bar's une boch, ale batten wir ein Johlen und Rufen bruben am Leinpfab vernommen. Rein menfchlich Befen ringeum zu feben! Bielleicht mar's ber "wilbe Bochenauer", ber verbammt ift, fo lange zu reiten, bis bas Strombett ber Donau fo troden ift als ber Bipfel bes Jauerlings. Geht ihr's nicht vor euch auf ben Wellenfpigen fchim= mern wie weißes Gemand? Ift's mohl ber Schleier bes Donaumeibchens, bas ben Scheitel über bie Blutben emporheben will, um zu fpaben, ob bie Beit ber Berheißung fich noch nicht erfulle? Denn fommen wird es einft, wenn ber Beide bie Bormauer ber Chriftenbeit erfturmt, und wird Alle, bie es feit einem Jahrtaufend in's fruftallene Saus zu fich binabgezogen, emporbringen, und ale geruftete Schaar in's gelb ftellen, um ben Erbfeind gu fcblagen; bann, wenn ber Strom bis in's ichwarze Deer von Beidenblut roth ift, wirb Die neue Beit ber Berrlichkeit beginnen. - Alles tobtenftill, Regenschleier umbullen ben Sintergrund, inbeffen ber Thurm von Schonbubel fich bict bor une in greller Sonnenbeleuchtung zeigt. Das Schloß geborte im 13ten Sabrhunbert einem Rittergeschlecht, bas fich bavon fcbrieb, feit bem Enbe bes 14ten ben Stahrembergern, von benen Rubiger 1578 einen protestantischen Beiftlichen ju fich berief; ber evangelische Glaube blieb bis jum Jahre 1629 bier aufrecht. 1674 murbe bas Servitenflofter, eine furge Strede unterbalb bem Schloffe auf ben Kelfenklippen, geftiftet, bas ein Onabenbild Maria bewahrt.

Wir befinden uns in ber Bachau, so heißt bas einsame großartige Stromthal von Schönbühel bis Durrenftein, bas zu beiben Seiten von hohen Felsenbergen eng umschlossen ift, auf beren Sipfeln ernste Ruinen fleben und zu beren Füßen Menschenwohnungen in buffter Abgeschiebenheit sich bergen, scheu, als empfänden fie noch die Gewalt ber Zwingherren, die einst bort oben hausten. Wer je den Rhein befuhr, wird eingestehen, daß die Landichafteten ber Wachau durch die Eigenthumlichkeit der vorherrschenden poetischen

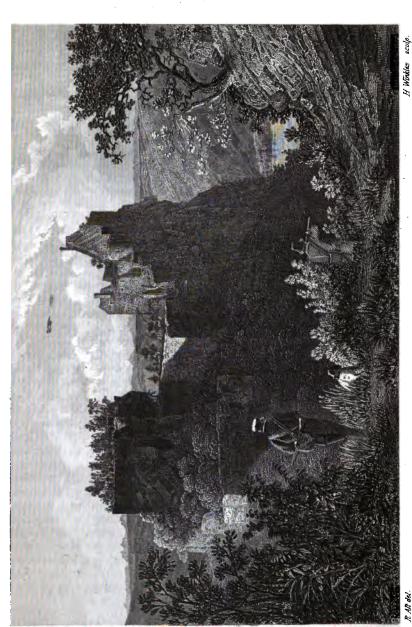

R. All del.

ACTOR OF THE PROPERTY OF THE P

Stimmung mit ben schönften bes Rheines wetteifern, an welche fie in vielsfacher Beziehung erinnern. Ift bort bie Großartigkeit ber Lanbschaft fast immer gleich durch ben erfreulichen Anblict bes unermüblichen Kultursleißes und bes lebhaftesten Berkehrs gemilbert, so erscheint hier die wilbe Schönheit der Natur — man möchte sagen: — noch in voller Jungfräulichkeit, und alle Bersuche des Menschensteißes scheinen an dem ehernen Trotz dieser Brundild zu scheitern, die statt froher Menschengesichter nur todesbleiche ernste Sagen zu Genoffen haben will.

Schon unter Karl bem Großen wird die Wachau genannt, bas Thal im Avarenland, alles Stromgebiet von der Bielach, die bei Emmersdorf mundet, bis gegen Tule, Zeiselmauer und Berschling schenkte jener Kaiser dem Baffauer Bischof; nach dem Sieg auf dem Lechseld wurde Burckhard mit der Obhut der oberen "Wachowe" betraut. Im 14ten Jahrhundert gab es eigene Ritter von Wachau.

Schonbubel im Ruden, gewahren wir zuerft am linten Ufer Mggebad, bas "Aspach, Acuspach" aus ber Beit Rarle bes Großen, - gegenüber Rlein = Aggebach, wo bie Uch in bie Donau munbet; in ber Thalfchlucht, bie bier munbet, fliftete Saberich von Ruenring 1386 eine Rarthaufe, "un= ferer lieben Frauen Bforte", bie 1782 gerftort murbe; t'efer im engen Thale fteben bie letten Refte bes Schloffes Aggebach. Um rechten Ufer zeigt fich tropig bie Ruine ber gewaltigen Burg Aggftein\*) auf einem hoben und fteilen Feljen, ju welcher zwei Wege binauffuhren, ber eine vom Dorflein Aggftein empor, bas unten am Fuße bes Berges liegt, ber anbre von Langed Die Bormerte und außeren Gebäulichfeiten find noch über ben oberen Sof. mohl zu unterscheiden; die Burg hatte brei Thore, zwischen welchen bie Rnap= penwohnungen, Stallungen und Birthichaftsgebaube (noch jest in ben Trummern zu ertennen) fich befanben. lleber bem britten Thore ließ Beorg Sched, ber bie Burg erneuerte, fein Wappen und bie Schrift einseben: "Das purfftal bat angvangen tze pauen ber Joria ber Sched von malb, bes nachften mun= tag nach bufer Frabutag nativitatis ba bon drift gepurb marn vergangen MCCCCXXiiiiij Jahr." Der britte Bof ift ber größte, um ihn reiben fich Bemacher, zum Theil von neuerer Bauart. Durch einen breiten Bang gelangt man in bas Sauptgebaube, welches bei weitem alter ift; von biefem erreicht man die bochfte Spite bes Felfens. Wohl ohne 3meifel maren es bie Ruen= ringer, welche biefe Felfenburg bauten. Sabamar von Ruenring, von ber Donau bis gen Bohmen und in's Marchfeld gewaltig, ericheint im 12ten Jahrhundert ale Berr von Aggftein und Durrenftein; auf ber letigenannten Bergvefte vermahrte er bem Bergoge Leopold VI. ben gefangenen Richard 26: wenberg, von bem bie Ueberlieferung meint, bag er auch ju Aggftein gemefen. Babamare Cobne, Beinrich und habamar, find jene gefürchteten Gunbe von

<sup>\*)</sup> Bergl. Hormapr's hift. Tafchenbuch für 1831.

TOO NOW YOUR TUDENCE OF THE TELESTREET TO THE TELESTREET THE TELES

Stimmung mit ben schönften bes Rheines wettelfern, an welche fie in vielfacher Beziehung erinnern. Ift bort die Großartigkeit ber Lanbschaft fast immer gleich durch ben erfreulichen Anblick des unermüblichen Kultursleißes und des lebhaftesten Berkehrs gemilbert, so erscheint hier die wilde Schönheit ber Natur — man möchte sagen: — noch in voller Jungfraulichkeit, und alle Bersuche des Menschensteißes scheinen an dem ehernen Trot dieser Brundild zu scheitern, die statt froher Menschengesichter nur todesbleiche ernste Sagen zu Genoffen haben will.

Schon unter Karl bem Großen wird die Wachau genannt, bas Thal im Avarenland, alles Stromgebiet von ber Bielach, die bei Emmersborf mundet, bis gegen Tule, Zeifelmauer und Berschling schenkte jener Kaiser bem Baffauer Bischof; nach bem Sieg auf bem Lechseld wurde Burdhard mit ber Obhut ber oberen "Bachowe" betraut. Im 14ten Jahrhundert gab es eigene

Ritter von Wachau.

Schonbubel im Ruden, gewahren wir querft am linten Ufer Mgasbad. bas "Aspach, Acuspach" aus ber Beit Rarle bes Großen, - gegenüber Rlein = Agasbach, wo bie Uch in bie Donau munbet; in ber Thalfchlucht, Die bier munbet, ftiftete Baberich von Ruenring 1386 eine Rarthaufe, "un= ferer lieben Frauen Pforte", Die 1782 gerftort murbe; tiefer im engen Thale fteben bie letten Refte bes Schloffes Aggebach. Um rechten Ufer zeigt fich tropig bie Ruine ber gewaltigen Burg Aggftein\*) auf einem hoben und fteilen Geljen, zu welcher zwei Wege hinauffuhren', ber eine vom Dorflein Aggftein empor, bas unten am Fuße bes Berges liegt, ber anbre von Langed über ben oberen Bof. Die Bormerte und außeren Gebäulichfeiten find noch wohl zu unterscheiden; die Burg batte brei Thore, zwischen welchen die Rnap= penwohnungen, Stallungen und Birthichaftsgebaube (noch jest in ben Trummern zu erkennen) fich befanden. Heber bem britten Thore lieg Beorg Sched, ber bie Burg erneuerte, fein Wappen und bie Schrift einseben: "Das pureftal bat angvangen ige pauen ber Jorig ber Sched von malb, bes nachften mun= tag nach bufer Fravntag nativitatis ba von drift gepurd warn bergangen MCCCCXXiiiij Jahr." Der britte Bof ift ber größte, um ihn reihen fich Bemacher, jum Theil von neuerer Bauart. Durch einen breiten Gang gelangt man in bas Sauptgebaube, welches bei weitem alter ift; von biefem erreicht man die bochfte Spipe bes Welfens. Wohl ohne 3weifel maren es bie Ruenringer, welche biefe Felfenburg bauten. habamar von Ruenring, von ber Donau bis gen Bohmen und in's Marchfeld gewaltig, ericheint im 12ten Jahrhundert als herr von Aggftein und Durrenftein; auf ber letigenannten Bergvefte verwahrte er bem Bergoge Leopold VI. ben gefangenen Richard 20: wenherz, von bem bie Ueberlieferung meint, bag er auch ju Aggftein gemefen. Babamare Sohne, Beinrich und Dabamar, find jene gefürchteten Sunbe von

<sup>\*)</sup> Bergl. Hormanr's hift. Tafchenbuch für 1831.

Erbe: an Raifer Max I.; in der zweiten Galfte bes toten Jahrhunderts ward Spin evangelisch, pater fühlte es die Gegenresormation auf empfindlichte, nicht minder 1805 die Kanibse zwischen den Franzosen und Ruffen. Der hausbert grädelnen aus Quadern erbauten Thurm, fast den einzigen Rest der alten Burg hint erhaus. — Weiterhin am linken Ufer sehen wir nun den Fleden St. Mich a el, mit seiner interessanten altheutschen Rirche, auf deren Dache das Wahrzeichen, "sechs hasen", an die Zeit erinnern soll,

ba ber-Schnee bie gange Rirche bis zum Dache binauf bebedte.

Wir fchiffen nun zwischen Befenborf und Joching (am linten) und Dber und Unter-Rienftod und St. Lorenz (am rechten Ufer) vorbet und feben am linten Ufer ben alten Martt Beifenfirchen liegen, ber einft ben Ruenringern, fpater ben Stahrembergen gehörte und im 30jahrigen Rriege gewiß nicht größeres Drangfal erlitt als 1805, ba bie Ruffen und Defterreicher fich mit ben Frangofen bier ichlugen. Bei Rubreborf ftemmt eine gigantifche Felfenwand fich bem Strome entgegen, fein Ausweg fcheint ba möglich, um bie Rruft ber Fluthen zu erlahmen; norboftlich windet fich eine Schlucht, wild und graufig, als führe fie in den Orfus. wir und bem Martte Roffat am rechten Ufer, und allmälig feben wir bas Alblerneft Durrenftein boch oben zwischen ben Riffen ber jab wie Rryftalls bildungen aufragenden Rlippen feftgefittet; mas Mauer, mas Fels, vermag bas Auge kaum zu unterscheiben; unten am Fuße bes kablen Berges, und am Saume ber Bellen, die bas Borgebirge bespulen, liegt bas gleichnamige alte (fcon im 11ten Jahrhundert ermabnte) Stadtden, beffen Bemobner 1741 ben Frangofen und Balern, welche ben Ort überrafchen wollten, burch eine artige Lift (fie bemalten Bruntrenrobre febwarg, bag biefe Ranonenlaufen glichen) folden Refpett einflögten, bag fie bei Beiten wieder umtehrten; 1805, am 11. Rovenibet, wich Mortier unterhalb ber Stadt ben Ruffen Rutufow's und Schmidt's braven Defferreichern im blutigen Gemetel. Bu Durrenftein bestand bie 1769 ein Clarifferinnenflofter, in beffen berrlichen Ruinen fich jest ein -- Gaftbaus befindet, und bis 1782 ein Chorberrenftift, bas Otto von Meiffau 1410 gegrundet; 1718 hatte ber Abt Gieronymus burch Jatob Prandauer ben Neubau ber Rirche und Bralatur aufführen laffen. Die Ruine bes Schloffes Durrenftein liegt auf bem Gipfel bes Berges, rings im Sintergrunde burch hohere Felfenwande gedect, beren fabe Gingelflippen wie Mauern, Gaulen und Pfeiler eines gertrummerten Riefenbaumerte emporftreben. Nur noch wenige Refte von Mauern und Thurmen laffen bie urfprungliche Gestalt ber Burg erkennen; vom Ritterfaale blieb nur eine Band und eine Gaule; in ben Banden ber weiland Rapelle zeigen fich Spuren von Da-Iereien, bie Reller und Gewölbe find zum Theil verschuttet. 3ft's nicht, als batte bes Sangers Fluch um ber Freiheit Berluft bie ftolgen Mauern gebrochen? Das Schlof gablt mit zu ben alteften in Defterreich, bis zum 12fen Jahrhundert herrichten die Thrnftainer barin, bann gehorte es ben Ruenringern ;

iodinerien symeth

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATING

MALUTERIA UTNIO GOTTIFFWIRITH

THE NEW YEAR PUBLIC LIZALEY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDARY S

1192 befaß es jener Babamar von Ruenring, beffen wir ichon auf Aggftein gebachten, - ibm übergab Bergog Leopold VI. ben gefangenen Ronig Richard Lowenherz zu ritterlicher Saft. Debre Monate weilte Richard in Durrenftein, bis er bem Raifer Beinrich VI. übergeben und nach Trifels gebracht murbe; bort habe ihn Blondel ber Treue gefunden, wird im Rheinland ergablt \*); boch auch bie Donau vindizirt fich gern biefe romantische Sage, bas Angeben= fen Blondels bangt zu innig mit bem an Richards Gefangenschaft gusammen, als bag bie Lotalfage fie trennen mochte; auffallend aber mare es, bag fie babei bas Unbenten bes beimifchen Fürften (Leopold VI.) in ben Staub tritt, wußten wir nicht langft von ibr, bag fie ftete fur bas Unglud fo gern partheilich ift und mit aller Lebhaftigfeit eines Rinbes ibre Lieblinge in einen Rimbus bullt, vor welchem alle Umgebung berfelben in Nacht verfintt. wird noch zu Durrenftein ein Loch im Felfen gewiesen, von melchem bie Ueberlieferung (- burchaus ohne Grund -) behauptet, bag Richard barin bemabrt worben, und im Schloffe Greifenftein fogar ein bolgerner Rafig! -Als Friedrich ber Streitbare bie Gunbe von Ruenring gebanbigt, brach er auch Durrenfteins ftarfften Thurm. Nach bem Erlofchen bes Gefchlechtes ber Ruenringer erwarben bie Deiffauer, bann (unter Labislav) ber Giginger, bier= auf bie Bruber von Strein zu Schwarzenau, bierauf bie Cberftorfer, fpater bie Enenkel, die Bingenborf und Die Stahremberg Dürrenftein. Ale die Schweben 1645 bas Stabtchen am Ufer einnahmen, gerftorten fie auch bas Schloß.

Bei Durrenftein öffnet fich bas Stromthal und wir bliden, unfere Donaufahrt zwischen ben felfigen und bewaldeten Ausläufen ber Bergkette zur einen, und fanft binanfteigenben Rebenbugeln gur anbern Seite fortfegenb, in die Chene gen Often binaus, welcher ber Strom nunmehr queilt; am rech= ten Ufer gemabren wir jest Mautern, bas "Mutaren" bes Nibelungenliedes. Die Entbedung von Ratafomben, fowie mehre ausgegrabene Alterthumer weisen auf eine romifche Dieberlaffung bin, man glaubt bier bie Stelle bes alten Mutinums ermitteln zu tonnen. Unter Rarl bem Großen wird Mutarum ermahnt, 898 erfcheint es bereits als Stabt, in welcher 986 eine Synobe ftattfand. 1484 erfämpfte Matthias Corvinus bei Mautern einen bedeutenben Sieg. Tiefer landeinwarts von Moutern zeigt fich uns auf einem boben Berge, ber fich frei aus ber Gbene erhebt, bas flattliche Benebiftiner-Stift Gott= weib. Bifchof Altmann von Baffau, ber in ber Jugend, ba er noch ein , fabrenber Schuler mar, mit zwei anderen, Abalbert (bem fvateren Bifchofe von Burgburg) und Gebhard (bem fvateren Bifchofe von Salgburg), an einer Quelle am gufe bes Berges zusammengetroffen und bort mit ihnen wechfelfeitig feftes Bunbnig befchworen, fowie (gleich jebem ber beiben anberen) bas Belubbe gethan, ein Rlofter ju bauen, wenn er Bifchof murbe, - ftiftete 1075 gur Grintrubistavelle ein Rlofter für Augustiner-Chorherren, und murbe

<sup>\*)</sup> Bergleiche Simrod im ,,malerischen und romantischen Rheinlanb".

in Göttweiß begraben. Spater nahmen die Chorherren die Regel St. Benebitts an. Das jetige Stiftsgebäude ftammt aus den Jahren 1720—1732, in welchen der Abt Beffel das durch Brand von 1718 verwüstete Kloster prachtiger wieder herkellen ließ.

Mautern gegenüber und burch bie 637 Schritte lange Brude, gwiften beren Joden wir eben fabren, mit Mautern verbunden, auf der Alache zwifden bem Strom und fanft emporfteigenben Sugeln liegt bie Stabt Stein, nicht weit von ber Brude die Ruine der alten Befte, welche Matthias Corvinus bei Eroberung ber Stadt gerftorte; Refte einer andern gerfallenen Burg tragt ber In ber zweiten Galfte bes 11ten Jahrhunderte mar Stein ein Frauenberg. nicht unbebeutenber Stapelplat fur ben öfterreichischen Sanbel. Rabe bei Stein liegt an ber Mündung bes Kremsflufichens bie Stadt Krems, - zwischen beiben Orten bas jest für ein Militarhofpital verwendete Gebäude bes weiland Rapuzinerflofters Und, (baber ber Spruch im Bolfemunde: "Rreme und Stein find brei Orte"), und bas Monument bes Belben von Durrenftein, Beinrich von Schmibt. Rrems ift eine ber alteften Stabte bes Erzbergogthums; fcon ju Ende bes 10ten Jahrhunderts wird Chremiffe genannt; in ber Mitte bes 15ten tobte auch bier, wie zu Stein und Mautern, gebn Jahre nach ben Graueln zu Deggendorf bie Buth bes Bolfes gegen bie Juden, bern manche fich verzweiflungevoll in ihren Wohnungen verschloffen, biefe anzunde ten und freiwillig in ben Flammen ftarben; Albrecht. Il. bufte Die Stabte für Die Frevel an ben Juben und ber Erbicbent von Meiffau vollzog bas Gericht. 1477 belagerte, 1486 eroberte Matthias Corvinus, 1645 Torftensohn Me Stadt. Bernihmter als feine Gefchichte, ale ber Gewerbfleiß feiner Ginmobna und felbft als ber berbe Wein, ber ringsum gebaut wird, hat Rrems ber Wollswit - wenigstens in gang Unteröfterreich - gemacht; Die Bantoffelbellen nennt bas Bolf in Defterreich "Simandel", und von Rrems behauptet es, baf bafelbit eine eigene Brüderschaft berfelben beftebe.

Unterhalb Krems windet sich der vielarmige Strom durch ein Labyrinh von Auep, welche uns fast jede Aussicht rauben. Wir verlieren wenig, dem nur am rechten Ufer ziehen noch die letten Ausläuse der Berge dis Hollen burg hin, wo auf einem Hügel über dem Markte das Schloß steht, in welchem (um 1463) der Frohnauer und der Bettauer die Donau unsicher machten. Weiter hinab am rechten Ufer liegt St. Georgen, wo Ulrich von Hefft 1112 ein Kloster baute, welches in der zweiten Hälfte des 13ten Iahr hunderts die Donau zerstörte. Die geistliche Stiftung wurde in Folge diese Ereignisses nach herzogenburg versetzt. Weiter unterhalb liegt St. Georgen, dann hinter den Auen Trasenmauer. Bon der Traisen heißt es im Abbelungenliede\*):

"Bei ber Traisem hatte ber Fürft von Seunenland Gine reiche Befte, im Lande wohlbefannt,

<sup>\*)</sup> Simrod's Ueberfepung. 21ftes Abenteuer.

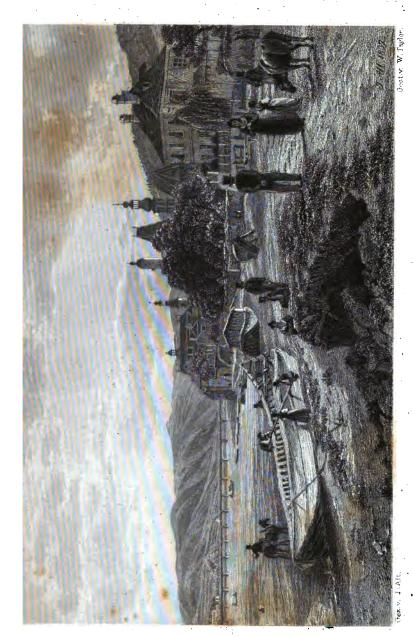

NIEDEROESTREGE STERIS STAN

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOOMS ASSISTED R Mit Namen Beiffenmauer; einft wohnte Gelfe ba. Chriemhilbe weilte bort ,,bis an ben vierten Zag." -

Weiter unterhalb am linken Ufer munbet bie Kamp, an welcher bie Avaren einen Ring hatten. Weiter hinab liegen am rechten Ufer Bonfee und bas alte Dorf 3 wentenborf, wo einst ber Frohnauer übel hauste, Ebers = borf, Klein=Schönbühel und Kronau.

Der historisch interessanteste Ort auf ber ganzen Stromstrede von Krems bis Klosterneuburg ift das Städtchen Tuln, welches wir jest erreichen. Es liegt am rechten Ufer, ber Klausenbach mundet hier, fünf Meilen von hier in der Länge breitet sich das gesegnete Tulnerfeld aus, auf welchem 1683 der Bolenkönig Sobiesti, der von Neuaigen her über die Donau gesett war, seine Geerschaaren mit den beutschen unter dem Gerzog Karl von Lothringen wereinigte, um in die Schlacht zu ziehen, durch welche die Kaiserstadt befreit ward. Tuln soll auf dem Boden stehen, der den Römerort Comagene trug, wo ein Theil der Donaustotille stationirt-war. Im Nibelungenliede wird Tuln als Stadt erwähnt:

,, Eine Stadt liegt an der Donau im Destreicherland, Die ift geheißen Tulna")

und die Belben ritten nach dem Rampffpiele

"Bon Tulne nach Wien in bie Stabt,"

wo die Cochzeit auf einen Pfingftentag fiel und das Fest 17 Tage mabrte. "Bevor Wien gebaut worben, mar Tuln bie Sauptftabt in Defterreich, und wo jest biefe Stadt (Wien) liegt, war fonft ein Bejaidhof," verfichert ber Rarl ber Große, beffen Spuren wir allenthalben an ber Chronift Sagen. Donau hinab gewahren, fand unfern am Berge Comagenus eine verkaffene Grangfefte ber Avaren, und fchlug bei Tuln (bas er 803 an Baffau ichentte) eine Schiffbrude über ben Strom. Im 9ten Jahrhundert fagen Branggrafen Um 985 war bier ein Landtag, auf welchem bas Bochftift Baffau bie Bollgerechtfamteit von Gbereberg, Trasmauer, Et. Bolten und Beifelmauer, bie Berechtigung zum Saufenfang bei Tuln erhielt und bairifche Roloniften in die durch die Ungarn vermuftete Gegend berufen murben. 998 murbe Tuln und bie Umgegend für faiferliches Gigenthum erflart. 1011 erbaute Raifer Beinrich II. Die noch jest ftebenbe, aber ale Magazin benutte Dreifaltigfeitefirche, ein merfwurbiges Denfmal alter Runft, bas fein Alterthumsfreund zu beschauen verabfaumen follte. 1079 trat bier Markgraf Leopold III. von bem Raifer Beinrich IV.; 1082 verwüftete bafür ber Bohmerfürft bas flache Land. Der Jasomirgott beftätigte 1156 Tulne Stadtrechte und übergab feine

<sup>\*) 22</sup>ftes Abentener.

bafige Burg bem Wiener Schottenfloster. Im Landrechte, bas Leopold ber Glorreiche Defterreich gab, wurde Tuln fur bie "Canbtaibinge" beftimmt, es follten "bie taibinge fein nur zu Reuburg, zu Tulin und zu Mautern." Ariebrich ber Streitbare fleate bier über Otto Grafen von Cherftein, Den Ariebrich II. als Statthalter von Defterreich eingesett. 1253 überfiel der Un= garnfonig Bela bie Stadt. Otiofar beftatigte ibr 1270 bie alten Gerechtfame, 1276 nahm fie Rubolph von Babsburg auf, ber gum ewigen Bedachinis ber Meberwindung Ottotare bier bas Ronnenflofter gum beiligen Rreug fliftete. welches bis 1782 beftand. 1462 ftand Tuln für ben Ergberzog Albrecht gegen ben Raifer Kriedrich. Schwer empfand Die Stadt 1477 und 1485 ben Arm bes Gelbenkbnigs Matthias Corvinus. 1544 wurde die Reformation bier eingeführt, die bis 1575 aufrecht blieb. 1813 follte Tuln ein Waffenplat bilben; bamale murben bei ber Anlegung von Schanzen zum Schirm ber Donau bedeutende Funde von romifchen Raifermungen gewonnen. Tuln gegenüber liegt ber alte Martt Triebenfee, ben Rarl ber Große an Baffau fchentte, wo in ber zweiten Galfte bes 15ten Jahrhunderts ber gefürchtete Arobnauer die Schiffe beraubte.

Awischen Zaina und Smida am linken, und Ober= und Unter= Migen (Langenlebern) am rechten Ufer weiterfahrend, nabern wir uns nun bem alten Beifelmauer, bem Cetium, wo ber beilige Florian bas Licht ber Welt erblict haben foll, und weiterbin am rechten Ufer ben Abbangen bes Wienerberges (ber comagenischen Gebirgefette). Um linken Ufer lieat ber mobibabende Martt Stoderau, mo ber beilige Coloman getobtet morben. Dicht allzuweit liegt bie Burg Rreugenftein, im 12ten Jahrhundert fcon Sit eines abligen Gefchlechtes, 1645 burch bie Schweben befeftigt und bei ihrem Abzuge geschleift. Best zeigt fich uns auf einem gegen ben Strom fich nieberfentenden Ubhange bes Bebirgezuges bie in neuerer Beit reftaurirte Ruine Greifen fein, eine ber alteften Burgen im Lande, beren Befiber. bie Ritter von Grifanfteine, großes Unfeben genoffen; fur ihr bobes Alter geugt, bag ichon 1247 eine Berftellung bes Bemauers burch ben Baffauer Bifchof Rubiger benothigt wurde. 1645 fiel bas Schlog in ber Schweben Bewalt. Seit bem Jahre 1805 gebort fie bem Fürften Lichtenflein. Bon ber Binne bee Thurmes beut fich eine prachtvolle Aussicht auf bas Laberinth von Infeln, beren Quen une mabrent ber Stromfabrt ermubeten, - wie burch einen Bauber lichtvoll geordnet zeigt es fich uns jest tief unten, zwischen ben grunen Auen gieben bie vielverschlungenen, von Schiffen wimmelnben Silber= ftragen, und im magifchen Dufte verliert fich die meite Chene.

Das Borgebirge umichiffend, auf welchem Greifenstein thront, fahren wir an Soflein vorbei, bas mit Greifenstein fur bas römische Afturis angenommen wird (in vincinis partibus Pannoniae et Norici ripensis), wo St. Severin geweilt, und gewahren nun ben Kalenberg am rechten, ben rebenreichen Bifamberg und Korneuburg am linken Ufer. Am Bifam-

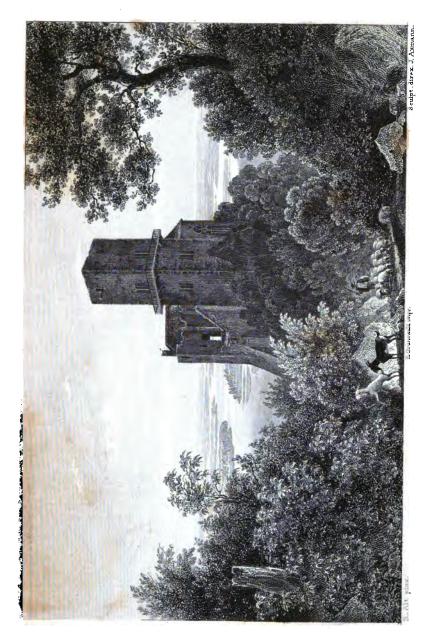

Character is synthetical.

The new your Public Libercy

TILDEN FORMON TO

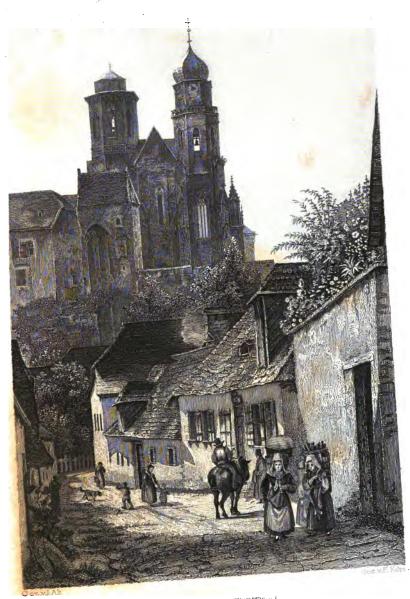

KLOSTERRINGUES

a brieft Avreh E Grunowald in Darnistade

THE NEW YORK
PUBLIC LIDRARY

ASTOR, LENGT AND TILDEN FOFT TALL TO

R

ŧ



DAI UEI UEI KARIATEZOAIA

3. a trinck durch E Grunowald in Darmitade

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

- ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

berg floß in alten Beiten (noch unter ben Babenbergern) bie Donau vorbei. Daber fei ber Rame : "Bis am Berg"! Rornenburg aber foll einft mit Rlofterneuburg gufammengebangen baben und burch einen Arm ber Donau von biefem getrennt worben fein, bis fich ber gange Strom allgemach bagwifchen malate, und Korneuburg (einer Urfunde aus ben Beiten Friedrichs II. gufolge) feine jebige Situation erhielt. Die Stadt Rorneuburg mar einft mohl befeftigt und bielt manche Belagerung aus, 1477 bie burch bie Beeresmacht bes Datthias Corvinus, ber fie erft 1484 nach hartnadiger Gegenwehr eroberte. 1306 rafte auch bier ber Fanatismus bes Bolfes gegen bie Juben, benen Arevel an einer Softie aufgeburbet worben war. Der Bisamberg wird von allen Freunden vaterlandischen Rebenfafts boch geehrt; in ber unterirbischen Bibliothet bes Stiftes Rlofterneuburg, an welcher die Frangofen bei ber Invafion mit zu Baudalen murben, fonnt' ihr ben Bifamberger in Reib' und Blied mit bem Gringinger und anberen fogenannten Bebirgeweinen finben, bie mit ber Freundschaft und bem Abel bas gemeinfam haben, bag fie burch bas Alter an Berth gewinnen, mabrent ber Bifamberger fich mehr ben Frauen gleichftellt, bei benen bas umgefehrte Berhaltnig eintritt.

Best zeigt fich uns am rechten Ufer Rlofterneuburg, bie Stabt mit bem uraltherrlichen Stift, beffen einer Flügel fich gegen bie Donau zu wendet. Dit Recht beden Aronen bie Saupter feiner Pavillone, benn bas Stift bewahrt bie irbifchen Refte bes Lanbespatrons von Defterreich, bes beilig gefprochenen Marfgrafen Leopolo, ber bas Rlofter gegrundet, und feit 1516 Aber außer biefem Fürftenbut und jenem tobten Schape ben Ergbergogebut. bat es auch einen lebenbigen, - aufgeflarte, wurdige Geiftliche, beren Pralat im Rathe ber nieberöfterreichischen Stanbe fist. Schon vor ber Stiftung bes Rloftere (bereite unter Rarl bem Großen) foll "Riminburc" ein mobibefestigter Drt gewesen fein, mo fpater, wie ju Tuln und Mautern, Die Landtalbning gehalten wurden. Des Rlofters Stiftung aber erzählt bie Legenbe alfo : Dartgraf Leopold IV., ber Babenberger, hatte fich, bie Fürftenburg feiner Batet ju Delf verlaffend, bas Schlog auf ber außerften Spite bes cetischen ober Komagenischen Gebirges (Leopolbsberg nennt bas Bolt ben Berg noch beute) erbaut; bon beffen Gipfel bernieber liebte er es, bem eblen Baibwert nachaugeben. Eines Abende fag er, vielleicht in Reue bes alten Raifere gebentenb, ben er verlaffen, mit ber geliebten Battin Ugnes auf bem Goller ber neuen Burg; ba faßte ploblich ber Bind ben Schleier ber Martgrafin und trug ibn fort; alle Nachforschungen barnach waren vergeblich. Geraume Beit verfloß nach biesem Greigniß, als Markgraf Leopold eines Tages auf die Jagb ging. Da begab es fich, bag bie Gunde vor einem Didicht anschlugen; als bie Sager herbeieilten und burch baffelbe brangen, fab Leopold, ber ihnen folgte, auf einem freien Plate ben lang vermiften Schleier feiner Sausfrau an einem Sollunberftrauche bangen. Schon langft entschloffen, ein Alofter zu banen, glaubte er einen Fingerzeig bes himmels zu erkennen, bag bier ber geeignete

13

Die Donaulanber.

ACACA, LE SAVANA TILDEN FONNER AL

alle Orte, nabe und ferne, mit ihren aus Garten und Saaten und Reben= bugeln auftauchenden rothen Dachern und zierlichen Thurmen, icheinen nur, - meniger Ausläufe, als neue Unbaue ber Metropole, Die, im Bewußtfein ibres ftrosenden Lebens, in welches, in bas Berg einer ungeheuren Monarchie unablaffig Die eblen Gafte gablreicher Bropingen einmunden, machtig aufathment, faft nicht Raum genug findet, die gewaltigen Glieber auszuftreden. Erft negen Weften zu fann ber Blick fich guf ben weiten flachen von ben mannigfachen Gindruden ber anmuthigen Dorfer erholen, Die fich wie Stationen auf einer Ballfahrt fur Bien's lebensfrobe Bewohner, in bem großen Barte ausnehmen, welchen Wien's Umgebungen bilben. Raum fcmilgt ber Schnee auf ben Bergen, faum beginnen bie Balber in frifchem Grun zu prangen, fo find alle jene fanften Boben, jene reigenden Thaler, Die Dich fo anbeimeln, von Rolonien luftiger Wiener bevolfert, gleichfam nur Beftandtheile Bien's felbft, bas bis in bie letten Berbfttage, bis bie letten Trauben in Gringing

gefeltert find, boppelt fo groß als im Winter ift.

Der Wiener liebt bie Natur und verfteht bie Runft, fie zu genießen. Doch inniger noch als bie Natur liebt er fein Bien. Es ift ihm fein Soch= ftes, fein Stolz, feine fteinerne Bibel, mit taufend und abertaufend beiligen Blattern, die er in ber Ferne fo wenig vergißt, wie ber Alpenbewohner feine Bleticher und Ferner. Fragt Ibr ibn um ben Grund diefer fo feften, fo treuen, fo rubrenden Liebe, - fo bleibt er Guch bie Antwort ichulbig. Ge ift nicht Die weiche, wohlige Atmosphare bes gludlichen Leichtfinnes, nicht ber ewig wolfenlose himmel ber guten Laune, und nicht bie engen, frummen, von Menfchen vollgeftopften Strafen find es, aus beren Baufern befannte Befich= ter ibm julacheln, felbft fein Ballabium, ber alte ehrmurbige Stephan ift es nicht, noch ift es bas Bufammenftromen von Pracht und Luxus eines reichen gewaltigen Abels, fein Geprange und fein Befit, - nichts von allem biefem ift es, mas ben Wiener, mo er auch fei, in Wien ober Amerita, fo ftolg und freudig auf fein Wien macht, mas ibn fo fest baran bindet. Es ift ber machtige Bauber bes beutfchen Gemuthes, bas fich in Wien mitten in einem großartigen Bertehr mit ben verschiebenften Boltoftammen, Glaven, Ungarn, Stalienern, Griechen, elaftisch aufftrebend unter fo vielen Drangfalen, Die auf bem Bolte im Laufe ber Jahrhunderte gelaftet, fort und fort behauptet, bas in unverwüftlicher icopferifder Rraft fich aus fich felber verjungt. Darum gibt es in Wien noch einzig von gang Deutschland einen achten beutschen Bolfebumor, wenn auch bie bortige Bolfebuhne eingefturgt; einen pofie tiven, poetischen humor, ber reich und uppig unmittelbar aus bem Gemuth entquillt, und burch beffen innere Befundheit allein fortfommt, ber im Do= ment fcblagt und trifft. Eben baburch, bag in Wien alles in engeren Familien: freisen fich gruppirt, welche bie Beziehungen und Ginfluffe bes Weltlebens ben Einzelnen vermitteln, daß felbft bas bffentliche Leben in Cafés bie Signatur bes vertraulichen Familienlebens tragt, ift bem Gemuthe fein Weihthum strahlend, einen Wönch und ein windisch Weib (zwei vermummte eble herrn) zu seinen beiden Seiten, von zahlreichen Freunden und zierlich aufgeschmückten Knechten gesolgt, mit klingendem Spiel und flatternden Fahnen, zu srohe lichen Kämpsen auffordernd, und reiche Gaben verschwenderisch ausstreuend, durch die Lande zog, das Reich der Liebe auszubreiten; da wetteiserten die anmuthigen Frauen Wiens an Kleiberpracht mit der verschleierten Königin, die auf statlichem Rosse an ihnen vorüberzog, und die mannhaftesten Ritter rannten in manchem Turniere wider ihn an \*). Unter jener Gerrschaft des Streitbaren hieß Kaiser Friedrich II. (1237) Wien eine freie Stadt des Reiches und gab der Bürgerschaft die goldene Bulle. Dritthalb Jahre lang wehrte sie sich gegen den Herzog, die sie durch Elend gezwungen, sich ihm endlich unterwarf. Als Friedrich der Streitbare in der Ungarnschlacht die kühne Seele ausgehaucht (1246), wurde Wien zum zweitenmale Reichsstadt (1247) und erhielt von dem Kaiser den Grasen Otto von Eberstein zum Reichsverweser.

Die fcredliche Beit bes Bwifchenreiches begann, in welcher ftatt eines bochften Gebietere allenthalben bie entfeffelten Leibenschaften, Babn und Treulofigfeit, Selbsthulfe, Berwirrung und Berfall ichalteten und malteten. Da richtete ber junge Leu aus Bohmen fich auf, und umfreisete bie berrenlofen Lanbe, - Ottotar, jeber Boll ein Konig, ein Beld! Er fafte bie Sand ber Ronigswitme Margarethe, ber Schwefter Friedrichs bes Streitbaren und die Bugel ber Berrichaft über Defterreich zugleich; Wien jauchzte ibm entgegen. Immer weiter breitete er fein Reich aus. Er wirft ben Ungarn= konig in ber Schlacht auf bem Marchfeld. Der Baum feines Bludes ftrect Die Rronen immer hober und hober, himmelan. Wien, burch fchredliche Feuersbrunfte verheert, erfteht burch feine Borforge fconer und ftattlicher aus ber Afche und fein Statthalter, Bruno von Ollmus, bem foniglichen Berrn in Freud und Leid und bis in ben Tob getreu, maltet bort fegenereich. Welcher Glang, welche Pracht ber Fefte in Wien, ale Ottofar, ber feine alternde erfte Gemablin verftogen, die zweite jungere, ichonere, Die buntel= äugige Runigunde, bes Ungarnköniges Nichte, von ber Aronung zu Brag nach Wien gebracht! Aber schon lauert hinter aller diefer Freude und Ueppigfeit fein Schicffal auf ibn ; fcon gerrt bie Demefis am Saume feines Ronigsmantele, icon treibt fie, - mabrend er Milotas Tochter verführt, mabrend er ben alten Seifried von Mabrenberg im falichen Argwohn foltern laßt, mabrend Runigunde in ben Urmen bes iconen Sangers Bawifch von Rofen= berg ibn verrath -, feinen Reichsapfel wie einen rollenben Rreifel babin. 2m 31. Oftober 1273 wurde Rudoph von Sabsburg in Aachen als romifcher Ronig gefront. Ottofar fpottete im Uebermuthe bes Gludes und ber Macht, über ben armen Grafen, meigerte bie Unterwerfung und bie Rudgabe

<sup>&</sup>quot;) Benging bei Bien fuhrt von jener Beit ber Turniere feinen Ramen. Das Felb, auf welchem bie Mitterfpiele gehalten murben, hieß die Bengwiese (von "Bengen", Tummeln).

Defterreichs und Steiermarts, Rarnthens und Rrains, verfaumte bie Reichsige, auf die Rudolph ihn berufen, und beftritt endlich fogar die Gultigfeit er Ronigswahl. Da erklarten bie Fürften bes Reiches ben Tropigen aller eben verluftig, und ber Reichofrieg begann. Bald ftand Rubolph geruftet or Wien , bas bem Bohmerkonige fefte Treue hielt und fich feche Bochen ing muthig vertheibigte, bis Ottofar, feinen Stolz beugend und in ber Buerficht auf fich felber mantent, fich jum Bergleiche, jur Guldigung entschlog. Doch nicht lange vermochte er bie Demuthigung, ben innern Grimm, verrochte er ben fachelnden Sohn feiner Battin zu ertragen. Der Treue Wien's ch zu verfichern, beffen Burgermeifter Baltram Babo bie Liebe zum alten berrn noch fest im Bergen trug, gab Rubolph ber Stadt bie Reichefreiheit, Beftätigung ber alten Borrechte und neue bagu; er vereinigte fich mit ben Unarn und Cumanen und bot bem Ronig am 26. Oftober 1278 Die Enticheis ungefclacht. Abermale ift bas Marchfeld ber Babiplas, auf welchem bie ifernen Burfel fallen follen. Sein Schidfal verblendet ben tampferprobten Bohmertonig, ben Tobfeind Milota, ber Blutrache ju uben bat, über bie Rachbut zu feten. Die Schlacht entbrennt, beibe Beeresmaffen ringen mit öwenwuth gegen =, burcheinander. Wie auf hober See bie Wogen fich thur= ten und fenten, fo fchwantet lange bie Enticheidung. Schon liegen 14 Trauts ranneborfer für Rubolph in ihrem Blute, icon fturzt Rubolphe Streitroß, och ber konigliche Reiter wirft ben Angreifer in ben Sand und beginnt ben tampf auf's neue; bes Markgrafen von Sochberg freudiger Ruf : "Die Feinde lieh'n!" gerftogt ihren Muth. Milota! Milota! Jest ift's, bag Ottofar einer bedarf.' Doch Milota gebenft jest feiner Rache; er loft fie aus, bort olt er fie ein auf ber Blucht. Buth und Bergweiflung machft unter jebem buffchlag. Gemetel ringeum! Umfonft gebeut Rudolob, bas Leben bes Begere ju iconen, ber einen Breis auf Rudolphe Saupt gefest. "Mabrenberg!" eift bie Lofung. "Rache fur Mahrenberge unschulbig vergoffenes Blut!" Der junge Seifried von Mabrenberg, ber Schent, von Emerberg forbern es Ditofarn ab. Er wehrt fich bis auf ben letten Athemgug, bon 17 Wunden erfleischt, erliegt er endlich, ber tonigliche Leu. Das mar ber Tag, an welhem für habsburg ber Stern ber fünftigen Berrlichkeit aufging. Rubolph og gen Wien und ließ bort Ottofare Leiche bei ben Minoriten ausstellen. 3m fabre 1281 feste er feinen Sohn Albrecht als Reichsverwefer, 1283 (1. Juni) elebnte er ibn und feine mannlichen Erben mit bem Bergogthum Defterreich.

Albrechts ftrenges Regiment und ber Schwaben Begunftigung erregte Riffallen im Wiener Bolfe, und ba ber Berzog bas Murren nicht hören nochte, Drohung und Segentrog. Die Zunfte sandten Boten in die Gofsurg, mit Forderung, die alten Freiheiten nicht zu verlegen. Da floh der derzog auf das Schloß auf dem Kahlenberge und belagerte die Stadt. Hungerennth und Elend wüthen; der Böbel emport sich und erzwingt von den dauptern des Widerstandes Ausgleichung mit dem Gerzog. Mit Demütbigung.

Schmach und bem Berlufte der wichtigsten alten Freiheitsbriefe wird jene ends lich erkauft. Acht Jahre später bewährte das Wiener Bolt bei einem Aufstand bes Abels dem Derzoge Treue und erlangte bafür manche frühere Brivilegien

bon ihm zurud.

Als nach Albrechts Ermordung (burch die hand feines Reffen Johanns von Schwaben) die beutsche Krone an heinrich von Luxemburg gekommen, erhob sich ein neuer Aufftand des Abels, der aber schnell an der Klugheit Greif Zelm's, des hubmeisters, und an der Treue des Wienervolkes scheiterte; Friedrich der Schöne gedachte es. Er gab ben Wienern das Eisen duch. Welch ein Jubel in Wien, als Friedrich, der bei Ampfing gegen Ludwig den Baier, Krone und Freiheit verloren, dem sein Wort mehr als beide galt, nach langem Unglüd in Wien wieder einzog' und die treue Gattin umarmte, die sich um ihn blind geweint!

Bon Friedrichs bes Schönen Bruber, Otto dem Fröhligen, und feinem luftigen Sofhalte find zwei Reliquien geblieben, das Boltsbuch von den Schwänken Wigands von Theben, bekannter unter dem Namen des "Pfaffen vom Kahlenberge", und das verstümmelte Grabmal des Neidhard Fuchs, der jenes Herrn andrer luftiger Rath gewesen, vor dem Singerthore der Stephanstirche in Wien. Von dem letteren werden viele kurzweilige Abentheuer berichtet, die er mit den Bauern getrieben, und wovon er der Bauernfeind geheißen, das bekannteste darunter jenes beim Beilchenfest, das hans Sachs seinem Kastnachtsspiel: "Der Neidhard mit dem Fengel" zu Grunde gelegt.

Bom Pfaffen vom Kahlenberg erzählt man, wie er, noch als armer Student, mit des herzogs Küchenmeister Stibor verkehrt und mit diesem, im falschen Berdachte, den herzog Albrecht (Ottos Bruder) vergiftet zu haben, gefangen worden, darauf als seine Unschuld an den Tag gekommen, die Pfarrei am Kahlenberge erhalten, — wie er dann einen reichen Bürger, der die Stelle für seinen Better gewollt und ihn dem Spotte der Bauern durch sein Bild als Bolf, der den Schasen predigt, preiszugeben gesucht, wie aber der Pfarrer ben Maler gewonnen und den Widersacher dafür beschämt\*), — wie er ein andermal sich vom herzog Otto ausgebeten, seine Schuhe sich auf dessen Unskoften sohlen lassen zu dürsen, um sich dann die Schuh mit Silber beschlagen ließ, wie er den Neidhart Fuchs durch den Esel in der Wiege beschämt.

Albrecht, dem Lahmen, dem Bruder Friedrichs des Schönen, verdantte Bien in Bezug auf Ordnung der flabtischen Berhaltniffe, auf Emporblühen des Sandels und Gewerbfleißes viel; er ftellte die "große Sandfefte" aus und fanktionirte den Bürger das unantaftbare Beihthum des Saufes, also, das Bien, obgleich durch furchtbare Plagen heimgefucht, durch Geuschreden=

<sup>\*)</sup> Bon jenem Anlaffe foll bas Banbbild an einem Saufe in ber Ballnerftrafe, "ba ber Bolf ben Ganfen prebigt," herstammen.

fcmarme und Beft, feinen Bohlftand ebenfo immer reicher ausbreitete, als es an Bebentung gewann.

In Albrechts Geifte, boch mit größerer fürstlicher Bracht wirfte sein Sohn Andolph für Wien, zumal für den Kern des Boltes, den britten Stand! Dem alten Abler im Bappen gab er vier Gesellen, und nannte sich Erzherzog, auf goldnem Stuhle empfing er, im vollen Glanz der Fürstenswürde schimmernt, die Hulbigung. Mit seinen Brüdern Albrecht und Leopold kiftete er am 12. März 1365, 17 Jahre nachdem Kaifer Karl IV. die Prager Hochschule gegründet, eine gleiche in Bien, mit einem Rekter, drei Dekanen und vier Prokuratoren der Nationen, in welche der gesammte Klerus der Unisverstät getheilt war, siftete mit jenen am 16. März 1365 die Brobstei Allersheiligen in der St. Stephanspfarre. Mit Recht heißt Desterreichs Geschichte Rudoph — den Stifter. Eine ächtsürstliche Berlassenschaft seiner Frömmigkeit und feiner Prachtliebe ist jene Zierde, senes Palladium Wien's, der neue Ban der Stephansfriche und der Stephansfriche

Wir haben früher bie Zeit ber Grundung bes Stephansbomes unter bem Babenberger Bergog Beinrich Sasomirgott ermahnt; aus jener Zeit find uur noch die Emporfirche, bas sogenannte Riefenthor, und die beiden "Beidensthurme" aus ben Branden unter Ottokar, und aus ben spätern Umbauten

übrig geblieben.

١

Ġ

į

ø

Im Bolfe lebt eine Sage vom Meister und Lehrling, die fich an die Ersbauung bes zweiten, unvollendeten Thurmes knupft und worauf man eine an der Stirnfeite des Domes, über dem fogenannten Riefenthore angebrachte halberhabene Steinmegarbeit bezieht, die einen Mann darstellt, welcher den einen verwundeten Fuß flust.

Der Erbauer bes großen vollendeten Thurmes am Stephansbome (melbet Die Sage), Meifter Anton Bilgram aus Brunn, batte eine fcone Tochter, Die bes jungen Gefellen Sans Buchebaum Berg gewann. Buchebaum, ber fruber Bilgrame Lehrling gewefen, freite bei bem alten Deifter um fle, aber biefer gab in feinem Stols ibm ben fvottifchen Befcheib, er wolle fein Rind ihm mobl bann jum Beibe geben, wenn biefer ben gweiten Thurm, gang gleich bem erften, zu bauen und zu vollenben hoffe, genau wie ber erfte vollendet fei. Buchsbaum aber nahm feden Sinnes ben Spott als Ernft, und bachte, bon Liebe, Runfineib und Chrgeiz, gefoltert, Tag und Nacht nur baran, wie er ben Meifter beschäme und bas Riefenwert vollbringe. Da trat in bofer Stunde ber Aligefelle zu ibm, und erbot fich, ihm die Webeimniffe ber Runft zu entbeden und ihm am Berte zu helfen. Buchsbaum ichlug, raich entichloffen, ein, und fein unfterbliches Theil mar bes funbigen Banbels Breis. Der Bau wuchs in furger Frift boch empor, mit ihm wuchs von Tag zu Tag ber Neid und ber Groll in bes alten Meiftere Bruft, ber fich im Beifte von ben verachteten Lehrling icon übermunden fab. Er wollte beffen Artumph nicht erleben, und auch ben Bebanten vermochte er nicht zu ertragen,

baß ihm ber Ruhm aus bem Grabe geraubt werben, daß ber Spott auf diesem sich lagern solle! Da beschloß er die arge That. Er schlich bes Nachts auf die Gerüste des zweiten Thurmes, der bereits fast die zur höhe des Daches gebiehen war, und legte dem Lehrling, der am frühen Morgen vor Allen zuerst an die Arbeit hinausschritt, eine Falle. Als nun Buchsbaum am anderen Morgen auf die Gerüste kam, trat er arglos auf die Falle, die Gerüste brachen mit Donnerhall zusammen, und er stürzte zerschmettert in die Tiese hinab. Auf dem Baue des zweiten Thurmes aber lag ein Unsegen seit jener Missethat und keinem anderen Meister gelang es, ihn zu vollenden. Das bose Gewissen brach dem alten Meister das Gerz.

Wir wenden uns jest von der Sage wieder zur Ge ich ichte bes Baues.\*) Der alte Theil der Rirche aus Jasomirgotts Beit war schon 1326 durch die Rreuzkapelle, welche Ritter Ulrich von Tirna ftistete, vergrößert worden; die Seitenwände des neuen Baues so wie die Eligiuskapelle stammen von Albrecht dem Lahmen; saft die ganze jezige Gestalt der Rirche, der neue Chorbau (7. April 1359 begonnen) so wie die Gründung der beiden Thurme sind Rubolphs, des Stifters Werk, das er, wohl in Ahnung seines allzufrühen Todes in der Bluthe der Kraft, seinen Brüdern als theures Bermächtnis zur

Bollenbung übergab.

Meifter Wengla von Rlofterneuburg begann ben Baubes füblichen Thurmes. Bis zu bes Deiftere Tobe im Jahre 1404 hatte bas Riefenwert, welches Chriftoph Gorn und Beinrich Rumpf mit fünftlichen Steinmegar: beiten ichmudten, icon zwei Drittel feiner Bobe erreicht. Meifter Beter von Brachowis führte ben Bau bis 1429 meiter, Gans Buchsbaum vollendete ibn; 1433, am vierten Tag nach Michaelis, fronte er Die Spite. Diefer Meifter fette auch ben Bau ber oberen Rirche fort und legte am Bippo-Intetage 1450 einen neuen Grundftein gum zweiten Thurme, bei beffen Grundbau ber Mortel mit Bein gemischt worben fein foll; ber Bis bes Bolfes taufte bas faure Betrant, bas nach allgemeinem Borurtheil bem Dor= tel fefteren Salt geben follte, - "Reifbeiger." Buchebaum ftarb 1454. Die Meifter Leonbard Steinhauer, Loreng Bfenning von Dreeben, Seifried Konig von Konftang, Georg Rhlaig von Erfurt, Anton Bilgram von Brunn, und Georg Saufer führten ben Bau bes zweiten Thurmes weiter. 1516 wurde Die Baute eingestellt; und 1579 legte Bans Capbon lette Band an ben aus ber Blattforme fich erbebenben Auffas.

Unter ber herrschaft Albrechts III. wuthete bie Best (1381) in Bien; 15,000 Opfer raffte fie babin. Bien aber hatte fich neuer Begunstigungen für ben hanbel, neuer bas Recht und bie burgerliche Ordnung sichernder Sahungen zu erfreuen; Albrecht bestätigte bie beiben Jahrmarkte mit allen

<sup>\*)</sup> Wir folgen hier meistentheils ben Angaben Tichifchta's, bem man eine fehr schabbare Monographie bes Stephansbomes und bas reichhaltige Bert: "Runft und Alterthum im öfterreichischen Raiferflaate" verbauft.

Freibeiten und neuen Spielen, verordnete Gleicheit ber Rechte und Laften, and verfeste bie Sochicule in die Nabe bes Dominitanerflofters. Larenburg ift feine Schörfung. Damale lebte in Bien ber Dichter Beter Suchenwirth, ber von ben "funf Furften", von "zweien Babften", vom "Rrieg ber Furften und Stabte" fang; es war jene Beit, ba an ber Stelle bes freien Belben= und Minnegefangs, ber in Bergeffenbeit verfant, burch Seinrich von Müglin und Muscablut Die Innungen ber Meifterfanger fich zu erheben begannen. Traurige Wirren breitete bie Rirchenspaltung über alle beutschen Lande; in ber Schweiz mantte Sabeburge Macht bei Sempach. In Bohmen, wo Johann Guß bereits bie Factel erhob, bie nach anberthalb Jahrzehnben feinen Scheiterhau= fen entzundete, maltete Ronig Bengel mit feinem "Gevatter", bem Benter, und feinem ganghunde, unfürftlich, unerträglich, halbverrudt. Gein Scheitel entehrte bie Raiferfrone, bie er trug; und fo entfesten ibn benn bie Furften bes Reiches feiner Burbe, und Sigmund, fein Bruter, folig ibn in bemfelben Jahre (1402), ale Timur um Bajeffibe Glieber bie Retten feftnietete, - zum zweitenmale in haft; ans Brag murbe ber gefangene Bengel zu ficherem Bewahrfam nach Bien gebracht, mo bie Bergoge Bilhelm ber Schone und Albrecht IV. berrichten. 15 Monate erlitt er ba, im feften "Braghaus" am Rienmartt, Die Saft, bis ibn ber Fifcher Sans Grundel befreite.\*)

Der Streit ber beiben Bruber, ber Bergoge Leopold und Ernft um bie Bormunbichaft bes Rnaben Albrecht, (ber nachmals zum romifch - beutichen Raifer erhöht worben) blieb auch in Wien nicht ohne blutige Rudwirfung. Babrend ber Bobel mit ben Gewerfen zu Leopold hielt, vertheibigten bie Boblbabenben mit bem Rathe Ernfte Bartbei. Der mactre Burgermeifter Ronrad Borlauf befiegelte feine Treue gegen Bergog Ernft, ale Bormund Albrechts, mit Ronrad Rampersborfer und Sans Rod, auf bem Blutgerufte (1408). "Sie umarmten fich gartlich;" (ergablt Cormayr in feiner Gefchichte Bien's) "ber nachrichter griff zuerft nach bem alteften, bem Rampereborfer. Da trat aber ber Burgermeifter Borlauf, ein fchoner tubner Mann hervor, mit lauter Stimme fprechenb : "Der Borlauf mar Guer Aller Borlaufer in biefer Sache, womit wir zwar nicht meinen fonnten, ben Tob zu verschulben, burch die bloge Treue gegen Albrecht, unferen rechten Geren. Auch jest noch foll mein Name mahr bleiben burch bie That. Guer Burgermeifter foll Guer Borlaufer fein im Tob, wie im Leben."" Damit marf er fich auf bie Rnie und empfahl bie Seele Gott, bes tobtlichen Streiches gemartig. Aber ber Rachrichter fand erftarrt und bebend, vermochte nicht bas Schwert zu guden

<sup>&</sup>quot;) Das Praghaus stand an der Stadimauer, und König Wenzel soll, so erzählt die Ueberlieferung, von dem Fischer, der ihm oft Grundeln zugetragen, ein seidnes Seil ers halten haben, das dieser auf bloßem Leibe in das Gefängniß gebracht. Daran ließ der König sich über die Stadimauer herad. Ein Schiff zur Ueberfahrt über die Donau stand bei Stadiau bereit. Hans von Lichtenstein harrte dort mit 50 wehrhaften Leuten und brachte dem König glücklich nach Nifolsburg. Eine andere Sage läßt den König aus dem Bade duch eine Magd Susanna gerettet werben.

auf ben verehrten Burgermeifter. Da wendete fich bet Borlauf noch einmel um: "Bage nicht und thue Dein Umt! 3ch verzeihe Dir biefen Streich, ben ich unschulbig leibe, aber führe ibn berghaft!"" - Die Leichen blieben auf bem Blutgerufte bis gegen Abend; bann wurden fie von ben Ibrigen nach bem Stephansfreithof gebracht." Roch beute ift bes Burgermeiftere und feiner beiben Tobesgefährten Grabftein von rothem Marmor, bor bem Sartophage bes Raifers Friedrich IV. (III.) in ber Stephansfirche zu feben, und eine Detallidrift vertundiget noch beute ibre Tugenben und ihren unschuldigen Tob.

Mit grengenlofem Jubel begrußten bie Biener, nachbem auf's neue bie Geißel Gottes, Die Beft, über ihnen gefchwirrt, ihren aus bes Bormunbes Bewalt befreiten jungen Bergog (1410), ber in langer Berrichaft fur Aufrechthaltung ber Berechtigfeit, fur Ordnung und Sicherbeit, fur neues Emporbluben bes Sanbels : und Schifffahrtsvertehres fegenereich wirfte. Gin Fleden in feiner Regierung wie in ben Jahrbuchern Wien's ift jedoch bie große Jubenverfolgung ; 1421 wurden 110 Juden zu Erdberg verbrannt, alle Jubenbaufer in Bien für fläbtisch erklart; in bem Bochzeitsinbel, als Albrecht nich. au Bien mit ber Raiseretochter Elisabeth vermablte (1422), verballten Die Tobesseufzer ber Gefolterten, welche bem blutigen Babne ihrer Beit noch nicht als Gubn :, nur erft als Rachespfer fielen.

Inzwischen mar bie Rirchenversammlung zu Konftang zusammengetreten,

Johann Guß marb zu Afche.

Aber fiebe: ba flammt ber Guffitentrieg in Bohmen auf; Bista, ber blinde Reulenschwinger, und die beiben Brotope fturmen vom Sabor und Soreb, ibren feften Burgen, über den Bergwall ber Beimath binaus, banifcher Schreden fliegt vor ihnen ber. Mitleib verbient bei Freunden wie bei Beinben ben Tob; umfonft bes Rreugheeres Aufgebot, umfonft Gufftenfteuer in gang Defterreich, umfonft ber Rurfurften Berufung nach Wien! Unberfebens ftebt ein Brotop vor Wien (1428). Wie athmet es auf, als ber Burger eben fo rafch, wie er gekommen, wieber entschwindet; Roch beute aber wird in Bien

ber "Tabor" genannt, wo einft bie Buffiten fich verschangt.

Rach bem Tobe Albrechts V. (als Raifer bes 3meiten) ermachen auf's neue bie Schrecken bes Partheitampfes um bie Bormundicaft. Rach bem Tobe bes Batten hatte Elifabeth, bie Raiferin, einen Sohn, Labislab, geboren, zu beffen Bormund fie Albrecht, ben fechften feines Rautens als Bergog von Defterreich, bestellte. Dennoch flob fie mit Rind und Rrone ju beffen Bruber Friedrich nach Neuftabt, und Bien erklärte fich laut für Labislaus Recht; nur bie Broletarier ftanben für Albrecht. Doch auch Friebrich erwies fich eigennütig und zweideutig gegen Bitme und Baife und wollte weber bie lettere noch bie Rrone aus feiner Gewalt laffen, in welcher fie ibm gute Beifeln galten. Bon Ungarn und von Bohmen ber marb Bien burch Raubguge und ichweres Drangfal beimgefucht; Erbbeben, Beft, Ungewitter, Aufftand verheerten bie Stadt, und boch verloren bie Burger weber bie Luft an

Pracht und Festen, noch die Treue sur Labislav und den Muth, ihn zu berfreien. Umfonst schrecke sie Stahremberg, Friedrichs verwagner Partheigänger. Sie zogen vor Neustadt, um diesen zu besagern und Ladislav zu bestreien, nur Andreas Baumfirchers Geldenthal auf der Jugbrücke des Wienerthores in Neustadt rettete den Kaiser Friedrich von der Schmach der Gesungenschaft. Endlich (1452) ward die Berschnung vermittelt, und der junge Fürst von Briedrich sreigegeben. Wie einen Messias empfing ihn das jubelnde Wien; die schönsten und vornehmsten Frauen füßten Albrechts geliedtem Sohne, dem königlichen Jüngling Ladislav Gände und Füsse; Freudensieder schollen überall, Gelage und Turniere wechselten ohne Unterlaß.

Ein Jahr vorber hatten bie Straffen Wiens ein gang anderes Bilb ge= boten. Die Siege ber Türfen bei Barna und Roffomo batten in ben Bergen aller Gläubigen die Furcht vor bem naben Reiche bes Antichriftes wieber erwedt, Aller Blide auf Ronftantinopel gelentt, beffen Fall ftunblich ju erwarten mar. Da flieg auf Die fleinerne Rangel an ber Aufenmauer ber Stepbansfirche in Bien ber Dond Jobannes Capiftranus, ein ichwacher Breis, aber voll ber Rraft bes Berrn, burch bie er, wobin er auf feiner Rreugfahrt fam, Wunder that und Gunder befehrte. Die Rathe ber Stadt und bie Meifter ber Sochschule empfingen ben frommen Monch mit bober Chrfurcht am Thore ber Stadt und führten ihn, als Gottgefandten, berein. Und als er gegen bie Ueppigkeit bes Wienervolkes, als er vom ewigen Strafgerichte bes Berrn, als er von ber Schmach und Noth ber Chriftenbeit prebiate, ba borchten fie ibm gu Taufenben, in Thranen ber Reue, ba thurmten bie Spieler Burfel, Blatter und Brettspiele gum Scheiterhaufen gusammen, und verbrannten biefe gu Afche, ba thaten fich bie Goffahrtigen ihrer Aleiberpracht ab; ba verliegen bie Reichften, Die Gewaltigften, Die Leichtfinnigften, verließen weise Meifter und eble Berren aus alten Beichlechtern freudig bie flüchtigen Freuden ber Welt, jogen bas barne Gewand bes feraphischen Baters Frang von Uffiffi an und gurteten fich mit bem Stride, ober griffen, von Begeifterung burchflammt, ju ben Waffen, um in offener Felbichlacht gegen ben Erbfeind ber Christenbeit bie Märtvrervalme zu erringen.

Nachbem Johannes Capistranus fast einen Monat lang in Wien bie herzen entzündet, wallte er nach Brünn und von bort nach Ungarn, dem letten Schauplate seines Wirfens. Konstantinopel war gefallen (1453), der lette christliche Kaiser des Morgenlandes hatte im Kampse ruhmwürdiges Ende gesunden, ob auch Rosseshuse über die fürstliche Leiche bahinstampsten. Der Sieger rückte mit mehr als anderthalbtausend Mann in stolzer Zuversicht gegen Welgrab, die abendländische Welt dem Gesetz des Propheten zu unterwersen; auf 24 ungarische Meilen in der Kunde schütterten alle Derzen vor'm Donner seiner Geschütze zusammen. Ihm gegenüber das Kreuzheer, an Wassen schliebt, bestellt, zusammengewürselt aus allen Ständen, aber den gewaltigen hunnst und Capistran an der Spige! Schon gibt hunyab selbst, der Muthige, die

Beste verloren, da entrollt Capistran die Kreuzessahne, schleubert die stürmensten Kurken von den Zinnen in den Graben hinab, und wagt, — 1000 Kreuzesahrer folgen ihm nach, — das Bild des Erlösers hochemporhebend, einen Ausfall; "Jesus! Sesus!" sein Schlachtgeschrei. Umsonst Mohameds Buth und Tapferkeit. Mit 100 Wagen voll Berwundeter muß er dis Sophia sliehn. Drei Monate darnach haucht der gottbegeisterte Monch die kühne Seele aus. Die katholische Kirche hat seinen Ramen denen der heiligen beigesellt; Wien weist noch heute die steinerne Kanzel, von welcher herab er alle herzen bewegte, und sein Bild, von Kaiser Karl VI. 1738 errichtet, wie er glorreich auf den Racken der Ueberwundenen steht.

Unter ber Regierung bes jungen Labislav zerrütteten bie Partheiungen bes übermuthigen Grafen von Cilly und bes ichlauen Copinger, beren einer ben anbern aus bes Roniges Gunft trieb, Wiens Frieden. Noch beftiger aber entbrannte ber Burgerfrieg, ale nach Labielave fruhem Tobe Friebrich, ber Raifer, und bie beiben Bergoge Albrecht und Sigismund um ben Befit bes Ranbes und ber Stadt gegen einander ftritten. Friedrich flüchtete auf's neue in bas fefte "allzeit getreue" Neuftabt, mo ihm feine Gemablin Eleonora bas Sobnlein Maximilian gebar. Schlechte Munge, Die "Schinberlinge", über-Thwemmte bamale Wien und erbitterte bas Bolt, bas bem Raifer Treue bemahrte, welcher feiner Sauptstadt Gemablin und Rind anvertraute und ben faiferlichen Doppelabler in's Bappen aufzunehmen geftattete. Albrecht binwieber gewann als ruftigen und ichlauen Bartheiganger ben ehrgeizigen Bolfgang Bolger, Ratheberr und Bubmeifter, und fpater Dungmeifter, bann burch offne Gewalt feiner Bartheigenoffen zum erften Biertelemeifter erhoben. Als ber Raifer mit Rriegsvolt vor Wien gerudt, gewann er erft am britten Tage nach langer Unterhandlung mit ben Aufwieglern und Aufrubrern ben Gintritt in bie Burg. Balb barauf warb Solzer zum Burgermeifter ermablt, und nicht lange ftand es an, fo flieg beffen Rubnheit fo boch, bag ber Raifer fich mit Eleonore und feinem Sohnlein in feiner Sofburg bon ben Wienern belagert fab. Der Böhmerkönig Podiebrad, ber zum Entfas berbeigeeilt, erwirfte endlich ben Frieden; bie faiferliche Familie verlieg Wien und Albrecht begann, voll Argwohns gegen Freund und Feind, ein graufam unerträglich Regiment in Wien. Da erichraf auch Golger und beschloß, ben ftrengen Bwingheren bem Raifer zu verrathen. Rafch berief er Rriegevolf in die Stadt und betrieb bie Berfchmbrung. Der Bergog abnte nichts; boch als er ben Anschlag erfuhr, wandte er fich an die Wiener felbft um Rettung; mit gutem Blute ftanben fie zu ihm gegen ben Golger. Des Golgers Rriegevolf mirb rud: linge überfallen, geriprengt, in allen Gaffen gewürgt ober gefangen, ben Burgermeifter felber rettet fein rafches Rog, boch fein Schidfal treibt ibn balb aus bem fichren Schloffe Weibened, wohin er fich geflüchtet, wieber nach Bien. In Nugborf wird er ertannt, gefeffelt und in bie Stadt gebracht; Bluch und Gohn bes Bolfes verfolgt ibn, und binnen furgem reißt ibm ber Senker bas treulose, wildverwegene herz aus bem lebenbigen Leibe, ben Bögeln bes himmels zum Fraße, und stellte seinen Ropf auf bas Stubenthor, seine geviertheilten Glieber auf die vier Geerstraßen. So grausam rächte Herzog Albrecht ben boppelten Treubruch. Doch selbst noch nachdem er bald nach diesem Blutspruche jähen Todes gestorben, hörten die Wirren der Partheien nicht auf. Auf's neue ward dem Kaiser der Eintritt in Wien verweigert. Erst nach langen Vermittlungen und Bitten von Seite der Bürger kam die Versöhnung zu Stande, wurde Acht und Bann ausgehoben, wurden die alten Freiheiten bestätigt; 1469 erwirkte Friedrich vom Pabst Paul II. die Wiedersberstellung des Bisthums von Fabiana für Wien.

Kaiser Friedrich's Zweideutigkeit bei der Erhöhung des Jagellonen Blabislaw auf den böhmischen Königsthron zog ihm den Zorn und die Rache tes Heldenkönigs Matthias Corvinus auf's Haupt. Zweimal stand Corvin als Belagrer vor Wien; und beidemal widerstand Wien mit preiswürdiger Treue und Ausdauer, das zweitemal\*) half dem Könige die gräßliche Hungersnoth, die innerhalb der Mauern wüthete, die Thore sprengen. In friegerischer Pracht, Herr sast des ganzen Landes unter der Enns die auf das seste Reussadt und Krems, zog Matthias Corvinus in Wien ein; auf allen Plätzen lohten die Freudenseuer. In der Kärnthnerstraße baute er sich, die Wohnung im Kaiserschlosse verschmähend, eine neue Burg, welche von den vielen Jagdsschildereien später das "Hasenhaus" genannt wurde, und übte darin strenge und immer strengere Herrschaft. Die fünf letzten Jahre seines thatenreichen Lebens brachte er in Wien zu.

Als ber weitberühmte "Lieblingssohn bes Wars", wie die Aftrologen in ben Sternen gelesen, "am Tage und in der Stunde des Mars" dem Tode erslegen war, und der ritterliche Max heraneilte, die Stadt seiner Ahnen wieder zu gewinnen, hielt ungarische Besatung noch die Hosburg. Am 19. August 1490 scholl dem angebornen Fürsten, den Wien mit Freuden empfangen, das feierliche "Herr Gott dich loben wir" im Stephansbome. Die Burg wurde nach 10tägigem tapferen Widerstande von den Ungarn übergeben.

Bier Jahre fpater fah Wien bas prachtvolle Beilager Maximilians mit Blanka von Mailand, "bas in aller Freud' und Herrlichkeit ein ganzes Monat lang gewähret\*\*)." Noch weit größere Pracht erlebte Wien 21 Jahre fpater, als ber alte Kaifer am 22. Juli 1515 im Stephansbome jener Doppelheirath beiwohnte, durch welche das Haus Habburg die Reiche Ungarn und Böhmen für immer gewann \*\*\*). Ein Auflauf zwischen ben Studenten und Handwerkern

<sup>\*)</sup> Die Sage läßt Matthias Corvinus selbst verkleibet in die belagerte Stadt schen und in einer Herberge einkehren, beren Wirth, ein Ungar, auf die Frage: "Bann-feid ihr gekommen?" von seinen Laudsleuten die Antwort "ma csak" (erst heute) erhaleten; bavon habe die Herberge in der Folge der Matschaferhof geheißen.

\*\*) Fuggers Ehrenspiegel des Erzhauses Desterreich.

<sup>\*\*\*)</sup> Anna, die Tochter des Koniges Wladisalw von Ungarn und Bohmen und beiber

bezeichnete bas Jahr 1513. Der Bis bes Bolles batirt von jewer Zeit, da bie Schneiber sich vor ben Studenten in ein Ofenloch verkrochen, die gleiche Benennung eines Gäschens in der Stadt. Nach Maximilians Tode entstanden auf's neue Partheiwirren um die Regentschaft, die auf dem Reichstage zu Worms Rarl (V.) und Ferdinand (I.) die Reichs Habsburgs theilten und der letztre, Gerr in Desterreich und allen deutschen Erblanden des Hauses strenges Gericht hielt. Der Reformation, welche auch in Wien eisrige Anhänger gefunden, stellte er ein nicht milderes geistliches Tribunal entgegen; zu Erdberg bei Wien stammte ein Autodass. In oder vor diese Zeit versetzt die Sage auch den Wundermann Theophrastus Paracelsus nach Wien, wo er in einer Gerberge unsern des rothen Thurmes gewohnt und seinem ungestüm sordernden Wirthe einen schlechten Pfennig in eitel Gold verwandelt habe, den dieser indrünktig gefüßt, wovon sein Saus den Namen: "Küß ven Pfennig" erhalten habe.

Am Abende bes 27. Septembere 1529 fand Suleiman, ber Berricher ber Gläubigen, nachbem Dfen, Gran, Biffegrab, theile burch Berrath, theils burd Reigheit ber Bertbeibiger in feine Gewalt gefallen, mit ungebeurer Beeresmacht por Bien. Wo beute noch bei Simmering bas "Mengebaube" ju icauen ift, erhob fich fein golbichimmernbes Belt, an Große und Bracht ein Balaft, von 12,000 Janitscharen bewacht. Wien lag von bem ungeheuren lebenbigen Rege feiner gabllofen Schaaren umgarnt; balb, hoffte er, werbe biefes zusammenschlagen, balb tonne er über bie Trummer biefer Bommauer bes Abenblandes binmegichreiten, bis an beffen ferne Reeresfaume bie Schreden feines Ramens und ein neues Weltreich auszubreiten. Faft zu leicht ichien bem Stolzen bas Blutwert von Wiens Eroberung; - er fab Balle bor fic, bie faum 6 Schub in ber Dide magen, ichlecht unterhalten, aller ichunenben Borwerte bar; verzagte Chriften, Die er aufgefangen, berichteten ibm, "Bien habe nur 2000 wehrhafte Manner als Befageing und Mundvorrath wie Rriegsbebarf faum fur zwei Monate." In fieben großen Lagern mar ber Turten Beeresmacht (120,000 Rrieger mit 300 Gefchüten und 20,000 Rameelen) vertheilt, und 800 Schiffe fperrten die Donau und verbrannten die Bruden. Diefer furchtbaren Ungriffsmacht fonnte Wien nur 16,000 Krieger entgegen fegen, aber an ihrer Spige ftand ber alte fampferprobte Beld Graf Riflas Salm, oberfter Felbhauptmann Defterreiche, und neben ihm ftanben fein Abaling und Schwiegervater, ber Freiberr Bilbelm von Rogenborf, ber Cd bon Reifchach, ber 3000 Mann gugvolt, ber Pfalzgraf Philipp, ber 14 Kahnen Reichstruppen und 100 Reiter in die Stadt gebracht, Abel von Golned, Leonhard von Bols, Ulrich Leißer, Remprecht von Chersborf, Ernft von Landenftein, die Befehlshaber, Mitlas von Thurn, Sans Ragianer, und

Reiche Erbin, heirathete Maximilians Entel Ferbinand (I.) und Lubwig, Blabislaws Sohn (ber bei Mohacy fiel), vermählte fich mit Maxia, Ferbinands Schwefter.

mande Anbre aus eblen Gefchlechtern, - jeber einen Beechaufen geltenb an Duth und Ausbauer ; bagu Wiens tabfere Burgerichaft, burch Begeifterung für's Coofte und Beiligfte, für Freiheit und Baterland, gur ehernen Mauer geworben, fefter als jene fteinerne, hinter welcher fie ftanb, Weib und Rinb, Glauben und Breibeit ju beden. Sans Grießenegger mar ihr Belbhauptmann. Schon am zweiten Tage fielen britthalbtaufend von ben Belagerten gum Rarnth= nerthore aus, und mabten 200 Turten nieber. Minber gludlich waren bie Ausfälle am 29. September und am 2. Oftober. Richt burch Baffen allein, auch burch Elemente tampfte Suleiman gegen Bien. Babrend er ben Rarnthnerthurm beichof, mabrent in ben Strafen vergiftete Bfeile binfauften, mabrend bie Dacht im Meteorichimmer ber Reuerpfeile gum Tage murbe, mabrend Sturmleitern gefertigt und bie Graben mit Reifig ausgefüllt murben, mublten bie Minengraber in 40 Gangen fich in bie, Stabt, und floß biefer in ben Aguaduften vergiftetes Waffer gu, (fo bas Bolt). An jenen Minentrieg, ba Chriften und Turten unter ber Erbe fich murgten, fnupfte bas Bolf bie Sage, bağ wachhaltenbe Baderjungen im Reller ben Feinb, ber icon bis zur Freiung borgebrungen, entbedt, bag ihr alljährlicher Aufzug am Ofterbienftage ihnen gum Gebachtniffe ber Rettung bewilligt worben, bag jenes Baus babon ben Ramen : "Der Beibenfcug" erhalten habe. Alle Gloden fcwiegen, alle Uhren fanden fill, daß im Rampfe feiner an die rollenden Sefunden bente, und, als fei ohne Freiheit feine Beit wie fein Leben. Den vierten Ausfall that Ed von Reifchach mit 8000 Reifigen, Die Feinde zu hinterschleichen. Schon war ber Turfen Berwirrung groß, als, burch einen ungludlichen Bufall betbort, Die Ausfallenden allzufruh fich wendeten, Die Turken binterbrein, bis an bie Thore. Endlich gelingt es ben Turten, eine Mine zu fprengen, eine breite Breiche bietet fich, mit milbem Ungeftum und Schlachtgebeul fturmen bie Feinde hindurch. Schon weben zwei Roffdweife ftolz auf bem Balle. Doch Ed von Reifchach und Bans Ratianer ichleubern bie voreiligen Siegeszeichen, ichleubern mit biefen bie Sturmenben binab. Am 8. Oftober flammt bas bolgerne Bollwert am Karntbnertbore auf ; boch raich wächft fatt beffen ein neues empor. Um 9. machen bie Turfen beim Clarenflofter Brefche und fturmen, Salm und Ratiquer wehren fie ab, wie burch Bauber folieft fich fonell bie Brefde, redt fich binter ibr eine neue Mauer empor. 2m 11. be= ginnt ber Sturm gegen bas Stubenthor um 8 Uhr bes Morgens, eine Brefche füllt fich bis oben mit Leichen. Am 12. furmen bie Türken breimal, bei jedem neuen Anlauf mit verbreifachter Buth, und nach jebem finkt ihr Bertrauen auf ben Sieg. Der Glaube an ihre Unüberwindlichkeit ift erschüttert; umfonft Suleimans Grimm, ba auch Ralte und Mangel an Munbvorrath brangen, umfonft verspricht er jedem Janiticaren 1000 Afvern, bem, ber bie Mauern querft erfteigt , 30,000, ift's ein Schubafchi, - eine Broving. Am 14. end= lich fallt bie Enticeibung. Der Ball am Karnibnerthore bat eine Breiche, 45 Rlafter breit; brei Rolonnen fturmen binein. Um 3 Ubr bes Mittags

neuer Sturm, — ber lette. Ein abspringenber Stein trifft ben ersten Kampfehelben Wiens, Niklas Salm; ein halbes Jahr später starb ber Tapfere au ber Wunde; sein Grab fand er im Dorotheenkloster. Eine Stunde nach diesem letten Sturm beschließt Suleiman den Rückzug, seinen rasenden Grimm büßen alle gefangenen Christen in seinem Lager, die er hinwürgen läßt, und büßt das slache Land ringsum, das er verheert. Wien aber athmet zu Jubel auf. Bon den Bällen rollen Freudendonner; auf den Thürmen schweigen die Glocken nicht länger, die Uhren stehen nicht mehr still.

In Folge ber vielen Zerftorungen, welche Wien bei biefer Belagerung erlitten, wurde Stadt und Burg mehre Jahrzehnte lang neu hergestellt und trefflich befestigt. 1532 kamen Karl V. und Ferdinand I., 1551 die Jesuiten, und 1552 Ferdinands Sohn Maximilian nach Wien, bessen neue Gestalt, Leben und Sitte gleichzeitig der Wiener Dichter Wolfgang Schmelz!

1548 ichilbert.

"Palb in bie Schottenaw kham ich, Groß herrn bo warn in gulven khetten, Sprengten auf Türcken und Genetten, harzschirten, triben ritterfoil. Deßgleichen Burger, Khauskeut vil Spajkten, reutten hin und her Indem ich höret schrehen seer, Schaut mich offt umb, was das muft senn Do suert man große Baß mit Bein . . .

In bem ein Rauffmann ju mir fpricht:

Ich merd wol, baß jr vor nit feit Hie gewesen lebenzeit; Burdt jr sehen ein ander Gfträpl, Mit sueren, tragen und gezäpl;

Auf ein Tag auß biefer Stat Bienn Secht fr vil taufent lefer ausgien, Das lefen vier wochen werdt, Täglich taufent fünsthundert pferdt, Dreihundert wägen muß man han, Die offt ein tag drey suer than, Und bringen zusamen disen Wein."

In ben folgenden Reimen ergahlt Wolfgang Schmelzl ben bekannten Bienervolkswis von der Speckfeite am Rothenthurm:

. . . , hie oben fecht ir ein pachen ") Unter bem Rotenthurn hangen, Derhalben ift es angefangen, Db jemandt hin zeucht ein und auß, Gein weyb nit furcht, fen herr im hauß — Der mag ben pachen herab nemen; Ift aber bigher fainer themen, hangt etlich hundert jar her."

Das Frembengewühl beschreibt er also:

"An bas Luged fam ich ongfer, Da tratten Rausteut hin und her, All Nacion in jr Klaidung; Da wirt gehört manch sprach une zung, Ich bacht, ich wer gen Babl thumen,

<sup>\*)</sup> Bache, Schwein.

Bo alle sprach ein aufang gnummen, Und hört ein seltzams Drasch und gschrap Bon schönen frachen mancherlah, Sebreisch, Steutsch, Steutsch, Stausskiich, Turtisch, Svanisch, Bahaimisch, Bindisch, Italianisch, Hungarisch, guet Niederlandisch, Kabaisch, Bolnisch und Chalbeisch, Bahrisch und Shalbeisch, Babaisch auch was ein große meng, Ich macht mich palb auß dem Gebreng."

Auf bem "hohen Markt" findet er ben Branger und

,, nit weit bas Narrenkötterlein, Bol verwaret mit epfen zehn, Drinn manchem offt lang wirdt die weil, Ob er zu nachts erwisch in ehl, So dann ein argwohn auf in geht, Ein andre prob er gwistlich bsteht."

## Als er bie Stabt befichtigt, meint er:

"ien wer im Barabeiß, Wie gwaltig boff und hewfer ich fandt, Kaum gesehen in einem landt, An hewfern außen und innen ge mal, Als werens extel Kurften sal, Mit thurnen, feften giblmaurn, Für Feind und Vewer wol für traurn; Die zieglbach gant schon mit zinnen, Schier baß erbaut in der erdt innen,

Alls Gmeur von gutem zeug und stain, Die senster wol mit ehfen zain,

Starke Schlagschatten zu biesen Sonnenblicken ber Freube sind die Religionswirren in Wien unter Ferdinands I. Regierung. Das Sittenverderbniß in den Rlöstern hatte den Zündstoff bes Sasses in des Bolkes herzen gelegt; Luthers fühne That entstammte ihn, und von allen Seiten rauschte es rasch wie Windsbraut um den Brand. Bald hatte der alte Glauben, je eifriger die Ordensleute von der Gesellschaft Jesu ihn mit allen Waffen zu vertheidigen und auszubreiten suchten, in Wien Schritt für Schritt nur die nachte Eristenz, von allem Nimbus entblößt, zu wahren, Spott und hohn zu ertragen. Das Ginschreiten der Racht schien vergeblich. Allenthalben predigten die Verkunzdiger der neuen Lehre. Offen wurde die Vertreibung der Jesuiten gefordert. Im Landhause saßen sast lauter Protestanten; in herrnals waltete helmhard Idrger. Die öffentlichen katholischen Prozessionen mußten eingestellt bleiben, weil das Bolk die Priester mißhandelte; katholische Geistliche, welche Sters

benben bas Sakrament brachten, konnten es nicht mehr magen, ohne Sichers beitswache über bie Straße zu gehen. Aufläufe und Tumulte, burch wechsels seitigen Fanatismus hervorgerusen, waren an ber Tagesorbnung; erst unter Ferbinands Nachfolger, Waximilian II., kellte die von ihm den Ständen gesgebene Religionsfreiheit\*) auch in Wien den Frieden wieder her.

Bwei weltbefannte Beluftigungsorte ber Biener verbanten ihre Ent= ftebung Darimilian II., - ber Brater und Schonbrunn. Bo jest Die froblichen Wiener alliabrlich am erften Dai ben großen Bettlauf zu betrachten fich brangen; wo jest im Frühling bie langen Reiben ber Raroffen in ber prachtvollen Baubtallee bis zum Luftbaufe bin Schritt für Schritt fabren, wo aus 100 Bosquets türfifche Dufit, Jubel und garmen ber Rinber erschalt, wo beim Burftel, wie in Schaufeln und Ringelspielen, wie vor ben Aribunen ber manbernben Bankelfanger, und in gabllofen Labernen bas Bolt bie Geligfeit feines "wahren himmels" genießt, auf ber ausgebehnten Donauinsel war por Maximilian II. ober Balb, in beffen Befit bie Stadt Bien, bas Stift Rlofterneuburg, Die Jefuiten, Die Chorherren ju St. Dorothea, Die Augustiner, und bie himmelbförtnerinnen fich theilten. Maximilian erwarb pon allen biefen einzelne Theile, um in biefem neuen Befite, bem Brater, ber Jagb ober ber Einsamkeit pflegen ju fonnen. Unter Rudolph H. wurde ber Prater völlig geschloffen. Joseph I. eröffnete ibn ben Equipagen bes Abels, Joseph II. bem Bolfe. Gegen bas Jahr 1570 erbaute fich Maximilian II. bas Jagbichlog Schonbrunn; unter Rubolph II. bieg es von bem Rriegszahlmeifter Gattermaber, ber es faiferlicher Gunft verbantte, bas Gatter folog, Matthias erweiterte es, Joseph I. und Maria Therefia aber führten ben prachtvollen Reubau, wie er noch heute fteht, auf.

1590 im September erlitt Wien die Schreden eines Erdbebens, unter beffen Stößen die Spige des Stephansthurmes fich neigte, der Thurm der Zesuitenkirche zusammenftürzte, und die Erde an mehreren Orten sich spaltete. 1606 tisten in Wien die Stammglieder des Erzhauses zusammen, und sesten, weil es allzu viel offenbar, daß "die römisch-kalserliche Majestät, Ihr herr Bruder und Better" (Rubolph II.) "aus denen bei Ihr zu unterschiedlichen Beiten sich etzeigenden Gemütheblödigkeiten, zur Regierung Dero Königreiche nicht genugsam noch tauglich sich besinde," bessen Bruder Matthias zum Regenten in Desterreich ein; 1608 empsing dieser in Wien die hulbigung, 1611 hielt er daselbst prachtvolles Beilager mit Anna von Throl und verlegte die Residenz, die Rudolph II. in Prag gehalten, von da wieder nach der alten Kaiserskabt.

Im Juni bes Sahres 1619 tropte Graf Thurn, ber Defenfor ber Broteftanten Bohmens, im Einvernehmen mit ben in Wien anwefenden ebangelifchen Ständen bem neuen Berricher Ferbinand II., bem unbeugfamen Glau-

<sup>\*) 1574</sup> geftaltete er ben protestantischen Gottesbleuft im Lanbhause und bei ben Minoriten.

benbeiferer, vor ber Gofburg. Inbrunftig flebend in feiner fcweren Bebrangnif warf Kerbinand fich vor bem Bilbe bes Gefreuzigten auf die Anice und vernabm, wie bie jefuitische Legende erzählt, von biesem die Troftworte: "Ferdinande, non te deseram !" Gleich barauf brangen 16 Broteftanten aus Defterreiche Stanben in bas Gemach, ber Berwegenfte faßte Ferbinand an ben Anopfen bes Rleibes, und rief brobend, inbem er ihm eine Schrift vorbielt : "Birft Du nicht unterschreiben?" Da erschallet ploblich braufen por ber Burg frobliche Schlachtmufit. Rettung ift ba aus Roth und Schmach. Die Rurafreiter Bucquops find's, ber Oberft St. Silaire brachte fie von Rrems zu Schiffe nach Bien; Biens Burger und Studenten bffneten ihnen fcnell bas Fischerthor. Wie Spreu im Bind find jest bie Rubnen verfcmunben. Das Regiment Dampierre's aber, bas ben Monarchen im entichelbenben Augenblide gerettet, erhielt zu immermabrenbem Gebachtnif bas Recht, mit Mingenbem Spiel zu allen Beiten burch bie Stadt zu ziehen, und auf bem Burgplate brei Tage lang fein Berbzelt aufzuschlagen. Doch auch bem bimmel vergaß Ferbinand fur feine wunbergleiche Rettung nicht zu banten; Die zahlreichen Rlofter Biens aus feiner Beit bezeugen es.

Die Schreckniffe bes 30iabrigen Rrieges gingen an bem lebensfroben Bien bis auf eines vorüber, bas qualeich ben Unlag qu einem Bolfefefte gab, beffengleichen wohl fein zweites in Deutschland zu finben. Rach bem Siege bei Jantau jog ber fubne Torftenfohn in Gilmarichen nach Wien. Der Erzbergog Leopold Wilhelm tonnte ibm nur geringe Beeresmacht entgegenftellen, boch bie Studenten und Burger Wiens balfen, wie immer ruftig gur Sand, bem Erzberzoge getreulich, Torftenfohns Sanbftreich zu vereiteln. Leopolbs Lager war in ber Bolffau, am alten Sabor; von ba aus hielt er bie fubnen Schweben in Schach. Da geschah es, am Morgen bes St. Brigittentages, baß, als Leopold im Gebete fniete, eine fcwebifche Ranonentugel in fein Belt foling, aber wie burch ein Wunder von feinem Leibe abgelentt, ohne ibn gu verlegen, bor feinen gugen nieberfant. Bum Gebachtniß ber Befahr und ber wunderbaren Rettung ließ Leopold auf berfelben Stelle, wo fein Belt ge-Randen, eine Ravelle zu Ehren der Schubbeiligen bes Tages erbauen und feit fener Beit ward in ber Brigittenan alljabrlich am Brigittentage bas Bolfefeft: ber Brigittenfirchtag begangen. Da ftromten viele Taufenbe gu= fammen, reich und arm, jung und alt; fein Unterschied bes Ranges und Standes gilt; Alle bulbigen nur ber Freude bes Augenblides und jeber fühlt fich vergnügter als ein Konig auf feinem Throne. Auf bem grunen Rafen fchlagen gange Familien Bivouace auf, mabrend anbre in vielen hunderten von ephemeren Tabernen, ober in bem bei ber Rapelle erbauten Sagerhaufe fich gutlich thun; jebe Art von Bergnugen ift ba entfeffelt und freigegeben und felbft in rafende Orgien mabnft Du Dich zuweilen wie burch einen Banber mithineingeriffen. Eine Welt im Rleinen, und boch groß genug, um alle Sinne zu betäuben, umgibt Dich mit ihrem Braufen; es ift ein Rameval

mitten im Commer, bei welchem jeber in berfelben Daste, mit welcher er gur Belt tam, und boch wie ein Faftnachtefchmarmer erscheint; felbft bas Elend tritt als poffierliche Charge, als Marrentonig auf, ein toll Charivari von allen erbentlichen Inftrumenten ift feine Beermufit, hanswurft fein Marfchall, - Gautler und Luftspringer, Menageriewarter und Rreugertomobian= ten find fein geflicter hofftaat. In biefer phantaftifchen Traum= und Bauber= fpbare, in die Du eingegangen, mabnft Du Dich ferne ber Gegenwart und ber Raiferftabt, wenn Dein Blid nicht zufällig an irgend einer freien Stelle ber Au ben alten ehrmurbigen Stephansthurm gewahrt, ber ernft in bas Betummel bereinftarrt, ober ein feines blaffes Beficht aus bem Salon erhafchet, bas aus bem wilbichaumenben Meere ber fturmifchen Bolfofreube, wie bas

eines verlornen Schiffbruchigen, emportaucht.

Doch genug bavon, und gurud zu ber Beschichte ber Raiserftabt, Die wir bon ber erften biftorischen Spur bis zu ben Uebergangen, in welchen fie bie Befchicke ber Fürften und bes Landes auf bem Racten trug, bis zu jener Entwidlung bes Bewußtseins ihrer Rraft und Selbftftandigfeit verfolgten, ale fie, ftatt blog mitfühlende Buschauerin zu fein, felbft eine Rolle fpielend, ihren Charafter feftigte. In ben erften Bormundschaftezwiften ftellte er fich auf die eigne Bafis, bewegte fich anfangs nach ben natürlichen Gefeten bes Biberftanbes, bann nach jenen ber Bernunft, bie bas Rechte erkennt und burch beffen Berfechtung fich felbft fanktionirt. Immer aber zeigt fich bas rafche Blut, zeigt fich bei aller Lebhaftigfeit bas gefunde beutsche Gemuth, bas bei Aufftanben in ben Ausschweifungen bes Bobels freilich nur verschlactt zu Tage tommt, aber in ber Feuerprobe ber Roth fich acht erweift. Da wird ber Leicht= finn zum helbenmuth, bas frifche vorlaute Wefen lebnt fich an bie nachbaltige That, und die bemanthelle und bemantftarte Treue, welche die Racht gemeinfamer Noth burchblist, ift nicht jener hundische Behorfam bes Sclaven gegen ben Berrn, fonbern bie Liebe bes Sohnes gum Bater, bes Brubers gu ben Gefdwiftern. In allen Rothen aber hat bieg Bolf ein heilfraftiges Bab, wie fein zweites in ber Welt, aus bem es fonell mit gefundem Leibe und mit verjüngten Kräften ersteht, — ben Sumor.

Nicht mehr als 154 Sabre waren vergangen, feit bie Wiener bem großen Suleiman, bem Schreden ber gangen Chriften gezeigt batten, mas fie fonnten, wenn fie nur wollten, - und auf's neue batte bie Weltgeschichte burch eine Türkenbelagerung ihnen Gelegenheit gegeben, dieß zu beweisen. Benige Jahre por biefer zweiten murbe Wien noch burch bie große Beft beimgefucht (1679). Entfeten und Glend tobteten, men jene felber nicht nieberwarf. Bom Januar bis November ftarben in ber Altftabt und ben Borftabten über 122,000 Dens fchen. Und boch wurden ichon im nachften Monat, "nur allein im Stephansbom, 95 Baare getraut"\*), und in "anderthalb Jahren hatte ber Reisenbe

<sup>. . \*)</sup> C. Cormapre Befdicte Diene.

feine Spur mehr von jener ichredlichen Strafruthe bes himmels finben tonnen." Bum Gebachtniß biefer ichweren Brufung und ber gnabigen Erlbfung ließ Raifer Leopold I. die Dreifaltigkeitsfaule auf bem Graben errichten.

Rara Muftapha\*), ber Grogweffir bes Gultans Mahomeb IV., hoffte in feinem Uebermuthe, ju erreichen, mas ber große Suleiman nicht vermocht, wovor biefer in ichwerer Fluchweiffagung gewarnt haben foll, - Wien gur Sauptftabt feines funftigen Bafchalite ju machen. Dit furchtbarer Beeresmacht brach er auf; Morb, Raub, Brand und Berbeerung geichneten feine Spuren in Ungarn und Defterreich. Bei ber Rachricht von feinem Anzuge flüchtete ber Raifer, Leopold II. mit ber Raiferin, bem jungen Kronpringen und bem gangen Bofe am 7. Juli 1683 aus Wien; - an ober über 60,000 burch bieg Beifviel bes Sofes entmuthigt, brangten mabrend eines balben Tages in wilber Gile ibm nach; aber aus bem verwüfteten flachen Lande, wo allenthalben bie Feuerfäulen emporftiegen, rettete fich bafur bas Bolf in bie Stabt, bag ber Rommanbant, Ernft Rubiger Graf von Stahremberg bie Thore ichliegen und bie Bruden bemoliren laffen mußte. Gering mar bie Befatung ber Stadt, Die Linientruppen 13,866 Dann, Die Burgerichaft in 8 Rompagnieen, 2382, Die Studenten unter Baul Sorbait, bem Leibargte ber Raiferin Witwe, 700, - bie Rieberlageverwandten und Innungen 4012, Die Bofbefreiten und Bofbiener 1000. Wie flein biefe Dacht gegen ber Turten Uebergahl! Um 14. Juli ftand Rara Muftapha mit 200,000 vor Bien, Tage zuvor batte Stahremberg bie Borftabte, nachbem bie Bewohner ihre befte Sabe braus gerettet, in Brand fteden laffen. Im ungeheuren Salbmond vom rechten Ufer ber Donau, von ber Schwechat und bem Reugebaube an; wo einft Suleimans Belt geftanben, über Ingereborf, Schonbrunn, Berrnale, Babring und Dobling bis Rugborf am anbern Donauufer umtlammerte bas Türkenlager bie Soffnung und ben Ball ber Chriftenbeit, bas mutbige Bien. Bieber berftummten, wie bei ber erften Belagerung, Die Gloden, bis auf eine gu St. Stephan, bie "Angftern." Rara Muftapha's grunes Belt, von Golb und Gelfteinen funtelnb, erhob fich bei St. Ulrich, por ber Burg. Roch an Demfelben Tage brach in ber Stabt felbft, im Schottenhofe ein Brand aus, ber bas Arfenal und ben Bulvervorrath bebrobte; mit feltener Befonnenheit und unglaublichem Muth rettete ber junge Buido von Stahremberg, ber Neffe bes Rommanbanten noch im letten Augenblide bie Stadt. Inzwischen war auch ber General Schulg, ber bisher in ber Leopoloftabt geftanben, von ben Turten überfallen und bie Stadt nun gang eingefchloffen worben, ber Bring Rarl von Lothringen mit feinen Truppen über Die Donau gezogen; balb flogen pon ben turfifchen Batterien in ber Leopoloftabt Bomben in Die Stabt \*\*). Die Sauptangriffe ber Turten waren gegen bie Burg gerichtet. Am 23. Juli

\*\*) Bon ben turfischen Bomben erhielt fich manche Trabition. ,, Gine fiel in einen

<sup>\*)</sup> Bir flügen uns bei Erzählung ber 2ten turfischen Belagerung Biens vorzugsweise auf die Geschichtswerfe von hormapr und hammer-Burgftall.

flogen bie erften Minen an ben Spigen ber Gegenbofdungen ber Lowel und Burgbaftei auf; "im gangen Berlauf ber Belagerung wurben nicht mehr als 40 Minen bon ben Belagerern und bon ben Belagerten 10 Segenminen ge= forengt; aber ber Ausfalle und Sturme Babl und Beftigkeit und bas unab= laffige Borruden ber Laufgraben und Senten, bas Entgegenarbeiten ber Belagerten burch Blendungen und Schulterwehren im Graben, bann burch Berbane und Abidnitte auf ben icon theilweise eingenommenen Bafteien und bem Ravelin, gaben bas taglich wieberholte Schaufpiel bes bartnadigften Rampfes; achtzehnmal wurde gefturmt, vierundzwanzigmal fielen bie Belagerten aus."\*) Die Studenten, auf ben gefährlichften Boften, thaten frob-Achen Muthes Bunber ber Tapferfeit; Die Rrieger, Die Burger wetteiferten, von iconem Reib erfüllt. Um eine Sand voll Erbe ward mehr als ein Rampf voll folder Erbitterung geftritten, als galt' es ein Ronigreich; nicht mehr mit Musteten, nein, mit Genfen, Schwertern, Anitteln, Sauften erlegte und wurgte Feind gegen Feind auf ben Ballen und in ben Graben. Richt geringeren Ruth bewiesen bie Boten und Runbicafter, bie gum Bergog von Lothringen binuber und von ibm gurud bie Donau burchichwammen ober verfleibet ins turtifche Lager fich fablen und ben Belagerten michtige Rachrichten braus zurudbrachten. Der Bole Rulezhati aus Sambor, Raufmann in Bien, und Lieutenant bei ber Frant'ichen Freitompagnie, burchwanderte, in turtifcen Rleibern, turtifche Lieber fingend, mit feinem Bebienten, bas gange feinb= liche Lager, tam gludlich an ben Rablenberg und brachte ein Troftichreiben bes Bergogs von Lothringen in bie Stabt. Rach bem Entfate marb ibm gum Lohn feines Dienftes bas Recht gegeben, ein Raffeebaus (bas erfte in Bien) zu halten.

Ueber Allen aber waltete ber Kommanbant Biens, Rubiger von Stahremberg, als hatte er 100 Leben. Jeht spähte er von seiner Barte auf bem Stephansthurme, wie ein Abler aus seinem Horst, ringsum auf ben aufgerollten Schlachtplan; gleich barauf sah man ihn, wie von Erz ausharrend im seinblichen Fener, auf ben Wällen, zum Kampf ermuthigend und die Tapfersten lohnend, ober das geringste Vergeben gegen Kriegszucht unerbittlich richtend, — balb wieder an ben Gegenminen, mit Ungeduld den dumpfen Erdstößen entgegen harrend, bald im Beughause, bald, ungebrugt durch Krantsheit und Bunden, auf der Runde bei Tag und Nacht, bald mit dem eblen Bischof Kollonits, dem Schutzeiste der Bedrüngten und Kranten, der Witwen und Waisen, in den Hospitälern.

Um 23., 24. und 26. August erneuerten bie Turten bie Sturme. Um 40ften Tage ber Belagerung hatten fie ben britten Theil bes Ravelins an ber

ť

Morfer auf ber Burgbaftei, entzündete ihn und brannte ihn gegen ble feindlichen Laufgraben los."

<sup>\*)</sup> Siehe hammer = Burgftall : Gefchichte bes osmannifchen Reiches. 2te Ausgabe, Ber Banb.

Mwelbaftei erobert, aber jugleich fant ihr Muth, ba "nach ihrem Kriensafauben feine Belagerung über 40 Tage bauern foll," am 3. September hatten fle bas Gange gewonnen. Am folgenben Tage flatterten bereits im Sturm anfgenflanzte Kahnlein auf ber Burgbaftei, boch bas Gefchut ber Belagerten fcmetterte fie nieber. Umfonft verfuchten fle am folgenben Lage, volle 24 Stunden lang, bie Scharte auszuweten. Um 6. September war bie Ratas ftrophe nabe, eine Mine unter ber Löwelbaftei flog auf, bie Mauer von 24 Sout in ber Dide wich 6 Rlafter weit aus bem Grund; boch Bergweiflung fpornte bie Bertheibiger und ber Sturm warb - um theuren Breis - abge-Schlagen. Ale Rara Muftapha am 9. Sentember feine Beerfchagren mufterte. fand er fie um ein Biertel icon verringert. Balb erbielt auch er Runbe, bag bas chriftliche Deer zum Entfage fich nabere; es beftanb aus ben Schaaren bes Ronigs von Polen, Johann Sobiesti, und aus ben Truppen von Sachfen, Franken und Bavern, nebft mehren in Bobmen geworbenen ofterreichischen Regimentern, welche alle bei Rrems am 8. September gufammenftiegen, und am 9. und 10. September nach Rlofterneuburg und bem Rublenberge aufbrachen, in allem 84,800 Rrieger mit 186 Geschüten. Rara Muftapha runtte aus bem bisberigen Lager und bereitete feine Schaaren gur Schlacht, gegen ben Dornbacher Balb und ben Rablenberg einerhalfte, anberbalfte auf ben Wienerberg.

In Wien flieg indeffen die Roth mit jeder Stunde. Gegen Abend bes 11. fdwamm ein Reiter über bie Donau und brachte bem Bergoge von Lothringen einen Brief Stahremberge, bes furgen Inhalts: "Reine Beit mehr verlieren, gnabigfter Berr! ja feine Beit mehr verlieren!" Rafetengarben flogen vom Stephansthurm auf, jum wieberholten Beichen, bag bie "Roth am bochften", "Gott am nachften" aber lieft Wien in ben Meteoren über bem Bermannstogel, uns brei Ranonenichuffe von eben bort beftätigen ben Troft: ber Entfat ift nabe! Auf jenen Bergen ichon, Freunde und Feinde überichauend, barrt bie Gulfe, liegt fie wie eine Gewitterwolfe. Auf jenem Berge entbeden bie Biener bie große Sabne ber Befreier, bas weiße Rreug im rothen Felbe, unterscheiben bas Glipern ber Baffen, bie Regungen ber Rolonnen, Die Feuerzeichen. "Gin Augenblid trug bie Freudenpoft von Mund zu Mund. Gin Augenblid vertehrte bie allgemeine Bergweiflung in lauten Jubel. Freunde und Beinde umarmten fich in beißen Thranen, in gitternder Freude. Die einen rannten in die Rirchen, bem himmel ju banten, andere auf bie Sammelplate, jest ichon mit Ungeftum einen Ausfall begebrend, viele, ber immerfort tobenben feinblichen Rugeln und Bomben gang unbefummert, auf bie Binnen ber Baufer, auf Die Thurme bei ben Schotten , bei Mariaftiegen."

Der Morgen bes 12. Septembers, eines Conntages, brach in heitrer Rlarheit an. Der Rapuziner, Bruder Marco b'Aviano las an dem Altare des Leopoldsberges die Meffe, wobei der König von Polen ihm diente, und gab dem Heere den Segen. Nach geendigtem Gottesdienst ertheilte Sobiesti seinem

Sohne bie Ritterwurbe, "zum Unbenten bes größten Tages, ben er erleben Bonne," und fbrach zu feinen Felbberrn, an ben Sieg bei Chocim fie mabnend und baran, bag ber bevorftebenbe Sieg nicht eine Stadt, fonbern bie gange Chriftenheit rette. Als bie Daffen fich in Bewegung gefest, als bas gange Bebirge von ben Reiben ber Schlachtluftigen wimmelte, freudig Rriegsgeschrei und Mufit weithinschallt, und ber Großweffir feinen Ginnen taum traut, ba wantt feine Buverficht, und er rauft fich ben Bart. Bom Boben auf raffen ibn endlich die Baschen von Diarbefir und Dien und ftellen ibn mit Gewalt an bie Spige ber Janitscharen. Im Anblide und Dufte bes Blutes fucht er neuen Muth. 30,000 Gefangene im Lager werben niebergemepelt, ba fpringt er im Raufche bes frifchen Grimmes auf, faßt bie Rabne bes Bropbeten und tritt in bas Centrum ber Schlacht. Fünf Ranonenschuffe vom Rablenberge geben bas Beichen. In ben Berg = und Gugelichluchten von Rugborf nach Beiligenftabt zieht fich bas Gemetel wie eine fcmellenbe Riefenfclange, umtreift jeben Schutthaufen. Die große Türkenschanze über bem jaben Doblinger Boblweg fendet fleben Stunden lang ben Mord auf die Defterreicher, bis bie Sachsen ber Janitscharenphalanr, wie einem Panzerthiere, gewandt in bie Beichen fallen. Um zwei Uhr bes Mittags - bis babin waren bie Bayern und Franken, Die bas Centrum bilbeten, noch nicht bes Rampfe babbaft geworben, - wird's im Dornbacher Wald lebenbig. Centauren gleich fturgen bie Polen braus hervor, immer von neuem wider bie lebenbige Mauer ber Keinbe an, und von ihr gurudbrallend. Um vier Uhr ruden bie Türken gegen bie Borftabte gurud, wenden ploglich bie Gefchute und betauben burch ben plotlicen Angriff und treiben ein Regiment Lanzenreiter in Die Flucht. Schon reißt es die andern mit fich fort, ichon machft die Berwirrung. Jest wirft fich ber Bergog von Lothringen, - es ift halb funf Uhr, - mit ganger Beeresmacht im muthenben Sturm auf ben rechten Flugel ber Feinbe, gewinnt ihre große Batterie in Dobling; mit ihnen zugleich überfchwemmt er Dobling, die Polen fammeln fich, brangen auf den Feind, bruden ihn bis in das Lager in ber Roffau, fo feft, bag ibm bas Blut aus den Abern fprist. Ingwifchen gewinnt Markgraf Lubwig von Baben ben Bag bis vor's Schottenthor, und bespricht mit Stahremberg einen Ausfall. Den erften werfen bie Turten qurud, - ben zweiten Ausfall aber halten fie, an ber Bruft und im Ruden zugleich gepreßt, daß einer ben andern erbrudt, nicht gus. Wo ift Beil als in Flucht? Luft! ber eine babin, ber andre borthin! Auf und bavon! Jeber Buruf ber Führer verhallt im Betummel. Schmach? Ruhm? Sie unterfcheiben's nicht mehr. Das Schickfal ift's, bas unvermeibliche, bas fie im Nacken fühlen, hinter ben gerfen fühlen, bas fie babinreißt! Ueber ben Bienerberg, befinnungelos, unaufhaltsam, fliegen fie babin. Um fieben Uhr ift ber Sieg ber Chriften entichieben; mehr als 10,000 Turten liegen erschlagen auf bem Bablulate: 300 Feuerichlunde, 15,000 Belte, bas prachtvolle bes Groß-. weffire brunter mit feiner geheimen Ranglei, mit allen Schaben und Baffen,

Seerpauken und Fahnen find ber Sieger koftbare Beute; die Soldaten plunbern nur Gold und Geschmeide, alles Uebrige, Lebensmittel, erben, Kriegsbedarf, Leinwand, Leber, Belze, bleibt den Wienern, die am andern Tage, mit dem frühesten, die Stadt, in der sie 12 Bochen eingeschlossen gewesen, jubelnd und neugierig verlassen. Der eble Bischof Kollonis aber suchte auf dem Schlachtselbe die Berwundeten, und die Christenkinder, die bei dem letzten Gemetel etwa verschont geblieben; er fand deren 600 und sorgte mit väterlicher Treue für sie. Ein geringer Reft! denn 6000 Männer, 11,000 Beiber, 14,000 Mädchen, 50,000 Kinder waren in die Sclaverei fortgeschleppt worden.

Am 13. wurde das Stubenthor wieder geöffnet und Stahremberg ritt mit allen Befehlshabern zu dem Könige von Bolen hinaus, der aus des Großwessers Zelte ihm entgegenschritt, ihn als Bruder begrüßend. Beide durchwandelten alsdann die seindlichen Minen und Approchen und zogen endlich
durch's Stubenthor im Triumph in die Stadt, vom Jubel des befreiten Bolkes
umschallt. In der Augustinerkirche wurde der Siegesgottesdienst gehalten,
300 Kanonenschüsse von den Bällen verkündigten dem stachen Lande seine
Rettung. Am 14. kam Kaiser Leopold nach Nußdorf, ritt mit dem Herzoge
von Lothringen und mit Ernst Rüdiger von Stahremberg durch das Türkenlager, und zog dann nach Wien. Im Stephansbome sang der Bischof das
Tedeum. Am andern Tage besuchte er den König von Polen im Lager. Noch
im Dezember desselben Jahres wurde Kara Mustapha zu Belgrad auf Beschl
bes Großherrn erdrosselt; fünf Jahre später schickte der Herzog von Lothringen nach Belgrads Fall das haupt des Uebermüthigen dem Bischof Kollonig.
Noch beute bewahrt eine Nische im bürgerlichen Zeughause Wiens dasselbe.

Unglaublich schnell erholte sich Wien von ben Berheerungen ber Belagerung; an ber Stelle ber geschleiften ober beschädigten Häuser erhoben sich alsbald neue prachtvollere, daß ber Raum saft zu enge ward für alle die Baläste und Alöster. Da gab der Kaiser das Brivilegium des Burgfriedens, der sich zum ungeheuren Ringe, vom rothen Thurme, vom Studenthor und Rennweg, wie vom Kärnthnerthore bis Sankt Warr, dann vom Kärnthnerthore bis Margarethen, vom Burgthor bis an die Windmuhle und die Straße von Ottakring, vom Augustinergarten dis zur Währinger Höhe, endlich von der Schlagbrude dis zu den neuen Schanzen ausgeweitet. — 1704 wurden, als in Folge der Rakoczy'schen Unruhen die Ungarn Wien bedrohten, die Vorskädte mit Wällen und Gräben, die "Linien" genannt, umgeben. 1688 wurde die Straßenbeleuchtung in's Werk gesetzt, 1702—1703 die Errichtung einer Bank in Wien beschlossen, und bald darauf letztere von der Stadt überznommen.

Raifer Joseph I. ftiftete die Atademie der bilbenden Kunfte in Wien, Karl VI., unter welchem das Bisthum Wiens zum Erzbisthum erhöht wurde, fchuf durch Fischer von Erlach die Brachtbauten der Hofbibliothet und der Reichstanzlei und in Folge eines Gelübbes bei dem Ausbruche der Best die Rarlefrieche; ber große Eugen von Savogen bas Belvebere auf bem Rennwege,

wo fich jest biefatferliche Bilbergallerie befinbet.

Durch Maria Theresia erstanden das Invalidenhaus und das neue Universtätigesäude. In der Char- und Osterwoche 1782 (unter des nusterblichen Insecheng) besuchte Babst Bius VI. die Kaiserstadt. Wie segierung) besuchte Babst Bius VI. die Kaiserstadt. Wie segenszeich Ioseph II. gewaltet, erkennt zeht erst die Nachwelt, gerechter als seine Mitwelt, immer freudiger an; was Wien an Bernunft und Recht ihm verdankt, sprach ein Wiener Poet, der Stolz des Baterlandes, in begeisteruden Strophen vor Iosephs Bilde aus, das der kaiserliche Nesse ihm 1806 durch Franz Zauner errichtete:

"Ruhig auf granitnem Socki schwebt bas Kaiserbild voll Glanz, Um die Schläfen keine Krone, mur den selbsterrungnen Kranz! Hoch zu Roß, das Antlit lächelnd und empor die rechte hand Sanst ethoben, wie zum Segen, über sein geliebtes kand.

Ja, Du bift es, weifer Joseph! Boll von Kraft und Mark und Mang, So im Bilde von Metalle, wie Dein Leben all entlang! Dem getreu und fühn beharrlich, was als ebel Du erfannt, Und an Deinem großen Werke bauend fest mit eh'rner Hand!

Ein Despot bift Du gewesen! Doch ein solcher, wie der Tag, Deffen Sonne Racht und Rebel neben sich nicht bulben mag, Der zu dunklen Diebesklüsten die verhaßte Lenchte trägt, Und mit goldner hand an's Fenster langer Schläfer raftlos schlägt.

All Dein Ringen nach bem Lichte, all Dein Thun in ernster Beit, Glich's nicht einer hand von Eifen, die uns eine Rose beut? Ein beharrlich ernstes Kampfen um ein morgenrothes Land! Drum, o legt ihm weich die Rose in die harte, eh'rne hand."

Schlichter, gleichwohl treffend ift folgenber Reim auf einem Saufe am alten Bleischmarft:

"Bergänglich ist bies Haus, boch Josephs Nachruhm nie, Er gab uns Toleranz, Unsterblichkeit gab fie."

Dies Wort Toleranz fast mahrlich Josephs ganges Sein, Streben und Wollen in einem Brennpunkte zusammen. Bahnt ihr fie im Rampfgetose verschollen, die heilige Barole? Roch schaaren fich die Ebelsten um die alte Fahne; die Jugend, freudigen hoffnungsmuthes voll, schrieb drauf: Sumanität, und folgt ihr begeistert mit nackter Bruft in den Krieg gegen die dichten Kolonnen der Dunkelmanner, die Buffelschild an Buffelschild mit eisernen haken einhängen, Nachtmützen auf den Köpfen und in den Köpfen den Wahn: "sie trügen Tarnkappen, und weil sie nicht gesehen sein mochten, seien sie unsichtbar! Bu früh in seiner Zeit, steht Joseph noch lebendig in der unstrigen und sicht unste Schlachten mit. Was er gewollt, wirkt

heute erft als That; was er bereits gab, was feine Mitwelt noch nicht bes griff, mißbrauchte, verkeherte, — Freiheit des Worts und der Schrift, Anerstenung des Rechtes, das "mit dem Menschen geboren wird," — nur noch als heilige hoffnung schwebt es jeht den Besten in der Zukunft; aber die Durchgeistung der Massen verburgt die Nothwendigkeit einstiger Erfüllung.

Joseph mar beutsch, burch und burch; in ben Regententafeln beifit er ber Sweite; in ben Bergen bes Bolfes, in Deutschlands neuer Geschichte, an beren Schwelle er mit Friedrich bem Großen als Tempelmachter ftebt, ift er ber Erfte. Much ber Raiferstadt, und nicht etwa blog beghalb, weil er bie Selbftftanbigfeit berfelben burch bie Ginfebung ibres neuen "Magiftrates" fanttionirte; pon feiner Beit eigentlich batirt Bien's neues Leben. In bem letten Biberftanbe gegen bie Turten mar gleichsam ber alte hiftorische Charafter Biens beschloffen; nach bem Entfate batte es feine Rolle ausgespielt; feine Selbftberrlichfeit, feine Rraft, feine Eigenthumlichfeit verschwanden allmählig por bem Glange bes Bofes, por ben Bermirrungen bes beutichen Reiches. Unter Joseph aber regt fich, feit mancher Bann verschwunden, felbft im Uebermuthe ber jungen Freiheit, im Berftoren felbft, neue Befittung. Mozarts Dufit ift bie Duverture bes neuen Lebens, bei welchem bas Bolt nicht mehr ein gebulbetes Bublitum ift, fonbern felbft mitfpielt mit feinem gangen upbi= gen, unerschöpflichen, allumfaffenden humor; mar boch freier Spielraum gegeben! - es breitete in frifcher Jugendfraft fich baraus aus; reifte boch jebe Stunde neuer Stoff! - es ergriff ibn wie Scepter und Rrone feines neuen Reiches. Alle attifchen Elemente feiner innerften Wefenheit tamen aus ber bootischen Rrufte ju Tage, Die fich an ibm, - bevormundet und boch vernachläffigt, wie es lange gewefen, - gebilbet batte. Alle Rraft bes Dentens und Bollens, bie bei andern Bolfern in großen Dentern, Dichtern, Runftlern, als in einzelnen Stämmen fich fonberte, vertheilte fich in Bien im gangen Bolte, bas aus allem Frembartigen, mas ber Bertebr mit ben verfcbiebenften Nationen, aus allem Reuen, mas ber rafche Umfcwung ber Beit ibm in den Schoof warf, mit unvergleichlichem Inftintte nur bas fich aneignete, mas feiner eigenften Natur jufagte, Die es einestheils baburch viels feitig und großartig ausweitete, anbertheils in tompatter Eigenthumlichfeit und ftammiger Gefundheit erhielt \*). Wie Wien's Charafter noch fich entfaltet, marb er erft unter Jofeph; bag aber jener in ber Fulle feines Freimuthe, feines Sumors, feiner Lebensfreube an ber alten Treue, ber alten Gerghaftig= Teit nichts eingebußt, bewies bas Wienervolf in ben Tagen ber Roth und Befabr unter Frang II.

Als Frang II. am 19. August 1792 von der Raiserkronung in Frankfurt

<sup>&</sup>quot;) So ift es nicht zu übersehen, bag unter Josephs Regierung (1781) in Bien bas Bolkstheater in ber Leopolbstadt entstand, mahrend auf bem hof= und Nationaltheater Schröber bie Schöpfungen Shafesveares an bie Stelle ber sogenannten Rlassizität Frankreichs und ber Gottsched'ichen Schule feste.

am Main und ber Ronigefrenung in Brag beimtebrent, jum Rarntbnerthore berein feinen feierlichen Gingug bielt, bezeugte fatt aller Chrenpforten, Die er nich berbeten , ber bon allen an ben ehrmurbigen Stephansbom angebauten Baufern, Gutten und Boutiquen gereinigte Stephansplat einen bauspaterlichen Sinn bes Raifers; einen folden glaubte wenigftens bas Bolf gu erfennen. Den alten, feurigen, thatluftigen Rationalgeift ber Biener bewieß bas "Aufgebot"; 11,000 Danner erhoben fich, ba bem Baterlande Gefahr brobie, jum Rampf; Die Biener "Freiwilligen", Beamte und Studenten brunter, maren 1400 Mann ftart. Als 1797 Die Schlacht bei Rivoli gefiblagen, bas fefte Mantua gefallen; Napoleon in Stepermart eingebrungen, bie Befahr icon ber hauptftabt nabe war, wurde ber Lanbfturm entboten und auf's neue bas Aufgebot ausgeschrieben; binnen furgem maren 37,000 aufgezeichnet, barunter über 1000 Stubenten unter ihrem Reftor, Dottor Quarin, die Runftler ber Atabemie unter ihrem Direktor Schmuger. In Rolge ber Friedenspraliminarien zu Leoben wurde jedoch bas Aufgebot aufge-Ibft. bevor es Gelegenheit batte, feinen Muth burth bie That zu erproben. Der 11. August 1804 ift ber Geburtstag ber erblichen Raifermurbe Defterreiche, welche Franz II., nunmehr ber Erfte, befretirte.

Wien ift von nun an nicht mehr bie Refibeng eines Wablfgifers, fonbern ber Mittelpuntt eines ungeheuren Raiferftaates. Es hat feine Phyfiognomie nicht veranbert, aber ber unmittelbare, an ber Gefinnung bes Bolts familiare Bezug zu ber Berfon bes Monarchen und zu allen Rinbern feines Baufes brudte ibm jest ein gang eigenthumliches Geprage auf. Der Jubel, mit welchem Wien nach Rapoleons Abzug ben Raifer Frang empfing, daratterifirt es ebenfo wie bie Barmbergigfeit, mit ber es verwundete Freunde und Reinbe als Bruber gebflegt, und mit welcher es bei aller Bracht und Reierlichkeit die Krone ber Freuden barin fuchte, eine Subscription für Die Armen zu eröffnen, welche in wenigen Stunden an 50,000 Gulden betrug; - Mitleib für frembes Weh und Boblthatigfeit waren flets und find noch beute die hellsten Sonnenblide auf dem Bilbe des Bienervolfes. Was 1797 bas Aufgebot, mar in bem Chrenjahre Tyrols und ber öfterreichischen Tapfer-Beit, bem Jahre von Uspern, 1869, bie Landwehr. Am 9. Mai ftanben bie Frangofen abermals vor ben Thoren ber Raiferftabt und bombarbirten. Am 11. ftedte fie die weiße Kabne auf. Der Feinde Walten in der eroberten - Stadt mar unerträglich; ale Napoleone Geburtstag durch eine Illumination gefeiert werben mußte, zeigte ein Burgerhaus in ber Mariabulfer Borftabt bie großen reich beleuchteten Unfangebuchftaben: 3. 28. 21. 22. 3. ben Rabertretenben murbe aber auch die fleinere Schrift lesbar und es bieß : Bur Beibe An Navoleons Geburtstage! - Gine mabrhaft fhatespearefche Romit in= mitten bes großen Trauerfpiels\*). Gine ernftere Episobe ereignete fich am 11.

<sup>\*)</sup> Hormant's Geschichte Bien's.

Ditober in Schönbrunn, wo Rapsleon hof hielt; Kriedrich Staps, der Deutschland dusch eine rasche That von dem Feinde des Baterlandes befreien wollte, büßte den fühnen Worsat durch die seindlichen Augeln. Der Jubel von 1804 und 1805 verzehnsachte sich 1809 bei der Rückfunst des Kaisers aus Ungarn, 1814 am 16. Juni bei dessen Wiederschr von Paris und 1826 bei seiner Genesung von gefährlicher Krankheit. Unter seiner 42jährigen Regierung gewann Wien durch eine Wenge neuer Bauten (worunter das polytechnische Institut, das neue Burgthor, der Theseustempel, die Franzens- und die Ferdinandsbrücke u. s. w.) so wie durch sortwährende Verschönerungen der Stadt und der Vorstädte, durch anmuthige Gartenanlagen auf dem Glatis eine fast ganz neue Gestalt.

Wenben wir uns nun zu Wien's Beschauung!

8700 Wiener Fuß hoch über ber Fläche bes abriatischen Weeres breitet sich im Umfreise-von drei und einer halben beutschen Meile das Terrain (von 8,600,000 Wiener Klaftern) aus, auf welchem die Stadt Wien, umgeben von 34 Borstädten, sich erhebt; ein Arm der Donau scheidet die Leopolostadt mit der Jägerzeile, dem Prater und Augarten und der Brigittenau, von der Stadt, — das Glacis, mit seinen zahlreichen Alleen und Gartenanlagen, die letztere von den diesseits der Donau gelegenen Borstädten. 11 Thore führen in das Innere der Stadt, das prachtvollste — das Burgthor, von Peter Robile (1822—1824) nach dorischer Ordnung erbaut, mit fünf Durchssahrten und gegen die Stadt zu mit zwei Seitenstügeln, auf der Außenseite die Inschrift: "Franciscus I., imperator Austriae", auf der Innenseite den Wahlspruch: "Justitia regnorum fundamentum".

Wir burchschreiten, von den Borftabten fommend, des Thores Saulengang, und finden und nun auf bem großen Parabe- ober neuen Burgplat, über welchen zwei breite Fahrwege und zu beren Seiten zwei treffliche Trottoire fur Fugganger führen. Linke ichließt ben Blas ber Boltegarten mit bem geschmadvollen Thefeustempel, in beffen Innerem Canova's Meifterwert: "Thefeus, ben Centauren erlegend", - mit bem Café Curti und bem Barabiesgartchen, - rechts ber hofgarten mit ber Reiterftatue bes Raifers Frang I. (Gemable ber Maria Thereffa) von Balthafar Moll und mit bem burch architektonische Bracht und Pflanzenreichthum ausgezeichneten großen Treibhaufe. Bor uns aber zeigt fich bie Raiferburg, beren fübliche Fronte, Die breitefte, unter Raifer Leopold I. erbaut, von Maria Theresta und Joseph II. bewohnt und von Raiser Ferdinand wieder bezogen wurde. Am Ende bieser Fronte fpringt ein neuerer Flügel vor, ber 1805 für große Soffeierlichkeiten erbaute Ritterfaal, an welchen fich ber "Schweizerhof" (ber Burg altefter Theil, in feiner jegigen Form von Ferbinand I. erbaut und von Maria Thereffa verfconert) foließt. Wandeln wir jest burch ben niebren fcmalen finfteren

Thormeg, auf ben inneren Burgplat, ben ber Leopolbinifche Bau, und ibm gegenüber bie burch Fifcher von Erlach 1728 erbaute Reichstanglei, ber Schweizerhof und ber biefem gegenüberftebende Amalienhof umschließen! Die vier toloffalen Gruppen, Thaten bes Bertules, an ber Reichstanglei, (beren Inneres große Gemalbe von Beter Rraft fbie Rudfehr Frang I. nach Bien 1809 und 1814, und feine erfte Ausfahrt nach feiner Benefung 1826] fcmuden), find eine Arbeit Lorenzo Matthieli's. Wenben wir uns nun burch bas Thor bes Schweizerhofes, an ber Schapfammer und an ber Burgfapelle porbei, (welche ein Arugifix von Raphael Donner bewahrt), und treten wir auf ben Josephoplat. Bon brei Seiten umfchließt ibn mahrhaft impofant ein Brachtbau, beffen Ditte bie Sofbibliothet, (gleichfalls von Fifcher von Erlach, unter Karl VI.) mit ihrem 240 Fuß langen und 54 Fuß breiten, großen Saale, (worin Rarle VI. Marmor-Statue, umgeben von 12 habsburgifchen Raifern,) einnimmt. Die achte Bierbe bes Plates aber ift Josephs II. Standbilb \*). Im Gewande und mit der Galtung eines romifchen Imperatore fitt Jofeph, ben Lorbeer um die Schlafe, auf einem ausschreitenden eblen Roffe, mit ber einen Sand beffen Bugel faffend, die andere zum Segen über fein Bolt ausgeftredt. Das granitne Biebeftal tragt zwei Bagreliefe : "bie Beforberung bes Banbels" und "bas Aufbluben bes Ackerbaues", fowie bie beiben Infchriften: "Josepho II. Aug. qui saluti publicae vixit non diu sed totus", -"Franciscus Rom. et Aust. Imp. ex fratre nepos alteri parenti posuit 1806." Un ben vier Gden fteben Granitpilafter mit Debaillons in Bronce, Greigniffe aus Josephs Leben und Regierung barftellend. - Auf bem Josephsplage ift ber Gingang gur Reitfchule, welche ibre berrliche Nacabe gegen ben Dichaelerplat bin entfaltet und fich an bas hofburgtheater fcblieft. Auch bie Reitfcule murbe burch Fifcher von Erlach gebaut, - ein langliches Biered mit Saulen und Statuen verziert, und von einer auf 46 Saulen ruhenden Gallerie umfangen. Dicht an jenem gegenüberftebenden Flügel bes Brachtbaues auf bem Josephöplage (worin fich bie zoologiichen Sammlungen befinden) ift bie Augustinerfirche, von Friedrich bem Schonen 1330 erbaut; bier predigten Abraham a Santa Clara und der Dichter der Söhne des Thales und Luthers, Friedrich Ludwig Zacharias Werner. Die Lorettokapelle ist die Rubes ftatte ber Fürften bergen, wie bie Rapuginergruft jene ber Fürften leichen. In der freundlichen Todtenkapelle befindet fich das Grabmal des Raifers Leopold II., in ber Rirche felbft bas berrliche Monument ber Erzberzogin Chris fina \*\*), Gemablin bes Bergogs von Sachfen : Tefchen, - gewiß Canora's fconftes Bert, - eine 28 guß bobe Byramibe aus carrarifchem Marmor, mit einer offenen Bruftpforte, zu welcher zwei Stufen binaufführen, barüber bie Infchrift: Uxori optimae Albertus, - weiter oben bie Gluckfeligkeit,

<sup>\*)</sup> Franz Zanner goß die Statue des Kaisers 1800, das Pferd 1803. \*\*) Die sudwestlichen Borstädte Wien's verdanken ihr die große Wasserleitung.

schwebend, Christinens von der Ewigkeitsschlange umfangenes Bilb (Bastes lief) in den Armen, und ein schwebender Genius, der die Palme der Bollensdung reicht. Auf den Stufen zur Gruftpforte liegt ein Teppich ausgebreitet. Die Augend, mit dem Delzweigkranze auf den gelöften Locken, trägt weinend die Urne mit Christinens Asche in die Gruft, zwei Mädchen mit Leichensackeln und Blumengewinden vor und hinter ihr; auch die Wohlthätigkeit, einen blinden armen Greis am Arme führend, von einem betenden Kinde gefolgt, gibt den irdischen Resten das letzte Geleite. Links ruht ein Löwe, den Kopf schwerzvoll auf die gewaltigen Tapen gesenkt, auf der obersten Stufe, hinter ihm der österreichische Wappenschild; ein trauernder Genius lehnt das Haupt und den einen Arm auf die Mähne des Löwen, indeß der andre auf das Wappen Sachsens sinkt. Das Augustinerkloster stößt an das ebenso prächtige als freundliche Palais des Erzherzogs Karl (früher Herzog Alberts von Sachsen-Teschen), dessen Fronte gegen die Bastei sich an den Augustinergang und durch das Münz- und Antisenkabinet wieder an die Burg schließt.

Einen Blid noch, bevor wir von biefer icheiben, in bie faiferliche Schatfammer! Gine Bruft voll weltgeschichtlicher Reliquien! Gind biefe Bimmer, weil fie uber ber Erbe, brum weniger Gruft? Weil feine Leichen, feine Du= mien, fein Staub barinnen, - fonbern nur Rleiber, bie noch nicht bermobert, Rronen, bie noch nicht zerfallen, - weniger Gruft? Die erhabene Fronie ber Beltgeschichte umweht euch bier wie frifder Oftwind auf Bergesboffen. Gebt biefen Diamant, er beißt ber "große" par excellence, ber "Florentiner" \*), er wurde vor 60 Jahren auf 1,643,394 Gulben gefchatt; -einft mar er Rarle bes Ruhnen, ber ihn in ber Schlacht bei Granfon (1476) verlor; ber Schweizerbauer, ber ibn fand, hielt ibn fur ein Stud Glas, und vertaufte ibn fur einen Gulben! Geht bier Ballenfteins Borostop und bort Timure Schwert! Seht bier bes romifchen Raifere Rronungeornat, bie ofterreichische Saustrone, Die filberne Wiege bes Konige von Rom, Die eiferne Rrone und ben Rronungemantel Mapoleone, und bort - Die Schluffel gu ben Rurftenfargen in ber Raifergruft bei ben Rapuzinern! Das find Die Epigramme ber Weltgeschichte.

Auf! hinaus in's frische frohliche Menschengemuhl! Fort auf ben Mischaelerplat, an ber Michaelskirche vorüber, welche Leopold ber Glorreiche 1221 gegründet, Albrecht V. 1416 hergestellt\*\*). Rasch durch die brangensben Schaaren ber eleganten Welt, welche in ben fashionablen Stunden \*\*\*) auf biesem Corso Wien's auf und niederlustwandelnd, die neuesten Woben zeigt, an ben geschmadvollen Laben vorbei, in welchen der Luxus zur Schau

<sup>\*)</sup> Er wiegt 133 Rarat 1/2 Gran.

<sup>&</sup>quot;) Die Gruppe bes Portale : "Der Sieg bes Erzengels Michael über ben Drachen" ift von Mathiele. In ber Gruft liegt Metastafio begraben.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon 12 bis 1 Uhr Mittags. Die 3wolfuhr = Deffe gu St. Michael heißt (mit Recht) Die elegante.

gestellt ift. Ueber ven Graben bin, an ben beiben Caffezeiten, unter welchen man an Sommerabenben fist und Eis genießt, — an ber zum Anvenken ber Erisfung von ber großen Best (1679) von Leopold I. 1693 errichteten Dreisfaltigkeitssäule, und an ben beiben geschmackvolleren Brunnen (von Professor Fischer 1804) vorbei, zum Stock im Eisen und nach St. Stephan, bem kosloffalen Pallabium der Kaiserstadt!

Doch bevor wir bei biefem etwas langer verweilen, noch einige Augensbliese für ben Stod im Eisen! In der Nische eines hauses seht ihr einen nicht allzuhohen Stamm, der von oben bis unten mit Nägeln beschlagen ist, so daß er wahrhaft in einer eisernen Ninde fteht; vielleicht ist von dem ursprüng-lichen Holze barunter, längst keine Spur mehr da; jeder Schlossesselle, der nach Wien kommt, schlage in diesen Stod einen Nagel, berichtet die Tradition; ein eiserner Reif mit kunftlichem Schloß balt den Stod in der Nische.

Die Sane melbet vom Stod im Gifen, wie ber Befft ber Tochter bes Deiftere und bas Deifterwerben fur ben Schlofferlebrling an bas Berfertigen eines Schluffels für ein funftliches Schlof am Baume gefnupft gewesen, bas ein frember Befelle zu Stande gebracht, ale ein Breie bafur ausgeschrieben gewefen, und ber ben Schluffel bobnlachend in die Luft geworfen, bag biefer - jum Schreden Aller - nicht wieber gur Groe gefallen. Jener Frembe aber fei ber Bbfe gemefen. Darnach babe ber Rath ber Stadt auf's neue einen Breis ausgeschrieben, wer ben paffenben Schluffel jum Schloffe fertige, und habe ber Bofe ben Lebrling bethort, bag er fich ibm verfchrieben, habe ibm ben Schluffel, ben ber Lehrling nie ju Stande gebracht, gefertigt, und fich nur ausbedungen, bağ ber Lehrling nie bie Deffe verfaume, fonft fet beffen Leben und Seele ibm verfallen. - Der Lehrling babe in Reue und Gottesfurcht auch nie bie Deffe verlaumt: nur eines Conntage, Bormittage, fei er in einen Beinkeller geras then, und habe, von bofen Gefellen bezecht, faft die Meffe vergeffen. Blowlich aber habe er fich aufgerafft, und als er ichredensbleich auf ben Stephansplat gekommen , fet ihm eine alte Frau begegnet , die er gefragt : ob vie lette Deffe foon begonnen, und bie habe ihm ben Befcheib gegeben, bag ber Segen fchon porbei. Da fei er, verzweifelnb, in die Schenke gurudaefturzt und babe fein unfterblich Theil verloren. Jener Befcheib aber fei bollifches Trugwert gewefen ; und als er fich bem Bofen wirklich ergeben, fei bie Deffe erft beenbet worben.

Bir ftehen auf bem Stephansplate, vor uns ber altergraue Dom in seiner ganzen ehrwürdigen Bracht mit der Riesenphramibe, wie ein erhabenes Epos; Du zweiselft, ob Du mehr die Rühnheit der Phantafie ober die Bierlichkeit in der Ausführung bewundern, ob Du dem gewaltigen Menschensftolze ober dem Bunderthäter: dem Glauben, die Kraft beimessen darfft, welche ein solches fast übermenschliches Wert vollbracht. Der ganze Bau ist aus Sandsteinquadern aufgethürmt, und doch gemahnt er Dich, mit seinen zahlslosen Giebeln, wie ebenso vielen Blüthenzweigen und frischen Sprossen, mit seinem durchbrochenen Laubwert, aus welchem plöglich abenteuerliche Thierges

palten hervorspringen, mit jenem ungeheuren Stamme, beffen Bluthenkrone, ber Sonne frei aufgeschlossen, Areuz und Abler trägt, — wie ein Wald, beffen taufend Stämme unten an ben Wurzeln aneinandergewachsen; und, tritift Du in sein Inneres, belebt das in Farben gesplitterte Licht jenes steinerne Bolk von Engeln, heiligen, Blutzeugen und Fürsten, blicht Du; zu ben schlanken Schäften empor, die hoch oben, dem Auge saft unkenntlich, die Aeste in einander schäften, so wähnst Du Dich in's ferne Wunderland, in die Burg des heiligen Grabes verseht.

Der herrliche Bau ift in der Form eines lateinischen Areuzes aufgeführt, bessen Balken die beiden großen Thürme darstellen. Die Länge der Airche des trägt 55 Klaster 3 Schuh, die größte Breite 37 Klaster, die Siche der äußern Mauern 13 Klaster 1 Fuß, die des Schisses 14 Klaster 2 Schuh, die der Abseiten 11 Klaster 3 Schuh, die des großen Ahurmes 72 Klaster 1 Schuh 3 Boll, die des unvollendeten 34 Klaster 1 Schuh und die der Geidenthürme 33 Klaster 4 Schuh, Biener Maaß\*). Das Dach prangt, wie der Kücken eines geschuppten Bauberungethümes, das sich sonnt, im Farbenglanze durch glastiete bunte Biegel. Fünf Pforten führen in das Inneve der Kirche, das sogenannte Niesenthor, das nur selten bei besonderen Anlässen geöffnet wird, an der Stirnseite, — das Primglöckleinsthor unter dem ansgebauten, das Ablerthor unter dem unausgebauten Thurme, jedes mit einer prachtwollen Borhalle, zwischen beiden, an den Längenseiten bis zur Stirnseite, zwei andere Eingänge.

Treten wir zuerft vor bas Riefenthor, einen Reft bes alteften Baues. Ueber ber weftlichen Rirchenwand, in welcher es fich befindet, erheben fich bie beiben "Geidenthurme", welche ben ofteren großen Fenersbrunften miderftanben. "Ihre gange Ginrichtung" (bemertt Brimiffer \*\*) "zeigt ben im 12ten und 13ten Jahrhundert üblichen Styl: wagerechte Abtheilungen theilen die Thurme in 4 Gefchoffe, bie mit rund- und fpitbebedten genftern abwechselnb ausgefüllt find; bie fpinen, achtectigen Steinbacher baben & Giebel, mit Bflangen= Inorren vergiert; die leichte und gierliche Gallerie aber, die auf 16 Tragfteinen rubt, fo wie die Blumenknospe auf ber Spige find offenbar burch fpatere Sanbe bingugefünt." - Auch bas bobe Fenfter im reinften beutschen Bauftol über bem Riefenthore, fowie bie Gallerie, welche bie Stirmwand fchlieft, und Die beiden Anbaue (bie Außenwände ber Gligius: und ber Rreugfavelle) geboren fraterer Beit an. Un ben Enben ber letteren fleben in zierlich bebachten Rifchen Die Statuen Rubolphe, bes Stiftere, und feiner Bemablin Ratharina. Das Riefenthor vertieft fich in einer mehre guß vorspringenben Galle mit 7 Saulen von ben mannigfachft geformten Schaften und Rapitalen; - barüber ber Beiland von zwei Engeln und ben Apofteln umgeben. Ueber bem Friefe ber

\*\*) Die alten Runftbenfmale Bien's.

<sup>\*)</sup> Bir folgen hier ben Angaben Efchifchta's.

Außenwand ber Thorhalle liegen zwei Lowen, wie zum Sprunge bereit, und weiter oben zeigen sich, zum Theil in Nischen, abenteuerliche rathselhafte Steinbilder, der sogenannte verwundete Lehrling, ein Mann, der einem Lowen ben Rachen aufreißt und mehr bergleichen.

Die iconfte ausgeführte Augenwand ber Rirche ift bie fübliche, zu welcher wir uns jest wenben. Etwas binter bem Anbau gurud, welcher fich an bie Weffeite foließt (ber Eligiustapelle), bis jum Thurme zeigen fich 7 Fenfter mit phantaffereich konftruirten Rofen, burch 4 Strebepfeiler gefchieben, über ie ameien ein bober ppramibaler Giebel, wovon leiber nur einer in Steinmekarbeit vollenbet ift. An ber berrlichen Borballe bes Siegerthores befindet fich bas verftummelte Grabmal bes luftigen Rathes Reibbard Fuchs, bes Bauernfeindes, Die Steinbilder find taum mehr zu erkennen. Im Felde über ber inneren Thure ber Salle febt ibr zwei Basreliefs, Die "Befehrung und bie Enthauptung bes beiligen Baulus". - Die Salle bes Brimalodleintbores enthalt gleichfalle Steinbilber, fo wie die Fenfter - Glasgemalbe (Figuren Babeburgifcher Fürften). - Der bobe Chor beginnt unmittelbar binter bem großen Thurme; er theilt fich in einen Saupt: und zwei Rebenchore. Richt weit vom Thurme find an ber Wand zwei fcone Werke alter Runft eingefugt: "Chrifti Abichied von feiner Mutter", bas eine, vorzuglichere, vom Jahre 1517, ein Grabftein Jorg Sigenfelbere, bas andere, großere, von 1540, burch Johann Straub, errichtet. - Un ber nörblichen Augenwand bes Chores befindet fich ein großes, leiber febr verftummeltes Gochrelief : "bie Rreugtragung Chrifti", (bas Grabmal bes Ratheberrn Gutftoder); auch in ben Torft noch läßt fich bie vortreffliche Romposition erfennen; Ronrad Blauen aus Bien fcuf bies Wert. Bunachft baran erhebt fich Capriftan's fleinerne Rangel, und baneben zeigt fich in ber offnen Tobtenkapelle ein ausbruckvolles Rrugifix von Schniparbeit. Um guge bes unausgebauten Thurmes, beffen Gingangshalle jener bes großen entfpricht, befindet fich bas Grabmal bes gefronten Boeten Ronrad Celtes. Balb gelangen wir an ber Langfeite vorbei, zu ber Borballe ber bem Siegerthore entsprechenben Bforte. Gine Rifferschrift an ber Banb \*) und ein von ben Berührungen ber Glaubigen gang geboblter Stein, auf melden bas Blut bes Marthrere Coloman gefloffen, fallen uns zuerft in's Auge. Balb aber feffeln es bie berrliche Struftur und bie moblerhaltenen, finnig geordneten Steinbilber , Basreliefs und Drnamente ber Salle. Die beiben Baereliefe über ber inneren Bforte ftellen ben Tob und bie Rronung ber Dut= ter Jefu bar; bie boppelte Ginfaffung bes Spisbogens ift mit 16 Stanbbilbern, jebes unter einem zierlich burchbrochenen Dache, gefchmudt, in ber Bogenwölbung mit 10 beiligen Frauen; - unter biefen, gleichsam bie Thure bewachend, Rubolph ber Stifter und feine Gemablin Ratharina, beibe mit

<sup>\*)</sup> Bon Rubolph bem Stifter erfunden, bes Inhalts: Dier liegt begraben von Gottes Gnaben Bergog Rubolph, ber Stifter.

ihren Bappentragern; etwas über ihnen, in ben Eden ber Gegenwanbe, Maria und Gabriel.

Treten wir durch diese Pforte in das Innere des Domes. In der zunächst vor uns liegenden Kreuzkapelle ist das Grabmal des Prinzen Eugen von Savohen. Bon dem großen Bilde des Gefreuzigten erzählt das Bolt, daß "dem Herrgott der Bart" wachse. Am Eingange der Kreuzkapelle ruht Cuspinian. Die Eligiuskapelle, an der anderen Seite des großen Orgelchores über dem Riesenthore, ist die schönste des ganzen Domes; die Heiligenbilder, die bunten Fenster darin sind trefflich erhalten, zum Theil sehr glücklich wieder hergestellt; sie bewahrt auch das Gnadenbild; "die hausmutter", welches früher die himmelspförtnerinnen besessen hatten.

Schreiten wir jest gegen ben Gochaltar gu. Faft mitten in ber Unterfirche zieht die 27 Schuh 6 Boll bobe Rangel, einer ber herrlichen Refte alter beutscher Steinbildtunft unfre Aufmertsamteit an. Wir geben ibre Befcbreibung in Brimiffere Borten : "Die Bruftung, ober bie eigentliche Rangel, enthalt nach Augen vier mit burchbrochenem Biermert bedecte Bertiefungen, aus welchen, wie aus Fenftern, Die boch erhobenen, faft lebensgroßen Bruftbilder ber vier Rirchenlehrer, jeder in bem ihm zufommenden Ornate, und bie Arme auf Bucher geftunt, hervorschauen. Leiber ift einer berfelben burch eine neuere, außerft ichlechte Statue, Die gur Seite eines Altare ftebt, gang verbectt. Die übrigen aber barf man nur recht aufmerkfam betrachten, um ben Reifter ber Bufte Buchsbaums\*) auch in ihnen wieber zu ertennen; fo mahr und lebensvoll find bie Buge, fo breit und großartig alle Theile ber herrlichen Ropfe, fo meifterlich bas Gange in Beichnung und Ausführung! Diefe Bertiefungen werben burch Bfeiler von einander getrennt, vor welchen Heine Beiligenbilder fteben. Der Fuß, ber die Rangel ftutt, besteht aus mehreren freiftebenben gothischen Bfeilern und Bogen, zwischen welchen etwa 20 ber zierlichften fleinen Beiligenfiguren von 6 Boll in ber Bobe fteben, Die aber leider größtentheils verftummelt find. Bas noch übrig ift, zeugt von trefflicher Runftlerhand. Das Dach, besonders zierlich und leicht, in Ginklang mit bem fteinernen Untertheile, aus Solz geschnist, bat bie form eines achtedigen Bebaubes und ift mit einer bochauffteigenben Spipe gefront. In ben Felbern bes fleinen Bebaubes find bilblich bie 7 heiligen Sakramente barge= ftellt, zwischen jebem berfelben aber fteht ein zierlicher Thurm, ber wieber burch Gegenstreben mit bem Rerne bes Daches in Berbinbung fieht. Das Treppengelander, auf beffen Sandgriffeflache eine Reihe hinauffriechender Gibechfen und Frofche abgebilbet find, ift fcon burchbrochen und befteht aus gothifchen Rofen und Rleeblattern, ben fo vielfach und immer neu benutten Brundformen alter Baugierben." Buchebaume Bruftbilb zeigt fich unter ber Treppe, unter feiner Leitung wurde bas Runftwert burch bie Steinmete Unbreas

<sup>\*)</sup> Primiffer fagt irrthumlicher Beife: Bilgrame.

Grabner, Konrab von Simberg, Peter von Nürnberg, Georg Achmäller, Johann Bebem und Sans von Barpbeim ausgeführt \*). —

Richt weit von ber Rangel, wenn wir einige Schritte links vorwarts wandeln, finden wir ein anderes icones Denemal Buchebaume, einen Eleinen Chor, auf welchem früher eine Orgel ftanb. "Da, mo ber Chorfuf aus ber Rnospe bervortritt, fieht man ein burch Alter und Staub gefchmarztes bocherhobenes Bruftbild eines alten Mannes, ber aus einer genau mit bem Bau bes Chorfuges jufammenhangenben fenfterabnlichen Deffnung berausfieht. Er halt in ber Rechten einen Birtel, in ber Linken ein Winkelmaaß. Seine bufchigen, langen Saare wallen über Stirne, Ruden und Die Seiten bes Baubtes berab, welches mit einem vorne aufgeftulpten Baret bebedt ift. Gein Sals ift unbebedt, bas Oberfleib hat weite fultige Mermel, bas Unterfleib, eine Art von Weste, ift an ber Bruft mit Schnuren ober Riemen gusammen= gebeftet. Das magere, unbartige Geficht bat ungemein finnige, ausbruckevolle farte Buge, tiefliegende Augen, bervorragende Badenknochen, eingefallene Bangen, einen breiten Dund mit aufgeworfenen Lippen und ein febr ftartes Rinn \*\*)." - Das ift bas Bortrait bes eblen Meifters Sans Buchebaum, welcher ben großen Thurm vollendete und ben zweiten begann; lange gab bie Erabition dien fowie bas früher ermabnte Bruftbild unter ber Ranzel für Bilgrame aue.

Schreiten wir nun in geraber Richtung vorwärts, bem Frauenaltare zu. An der Epistelseite besselben besinden sich die Grabmäler des herzogs Rudolph des Stifters und seiner Gemahlin Katharina (wahrscheinlich zu Anfange des 15ten Jahrhunderts gesertigt). Wenden wir und jest rechts zu dem hochaltare. Jene große Marmorplatte vor dem Geländer des Chores bedeckt den Gingang zur Kürstengruft. Die Leichen Friedrichs des Schönen, Rudolphs des Stifters und seiner Gemahlin, Albrechts III., Albrechts IV., Albrechts VI. und mehrer Anderer und die Eingeweide der österreichischen Fürsten von Kaiser Matthias dis Franz I., deren Körper bei den Kapuzinern, deren Gerzen bei den Augustinern, ruhen hier. Den Chor zu beiden Seiten des Hochaltares schmüden die aus Holz geschnisten Brustbilder der Wiener Bischöse, an Kunstwerth weit übertroffen durch die Schniswerse der weiter unten stehenden älteren Chorstühle, vielleicht ein Wert Jörg Sürlin's, der 1469 die Chorstühle in Ulm mit Schniswers verzierte; aus dem Monogramm auf den Wiener Stüblen: I. S. alaubt man auf diesen trefslichen Meister schließen zu dürfen.

Bor bem Altare im Baffionschore, wo am Charfreitage und Charfamstage bas heilige Grab, von zahllofen Rerzen umftrahlt, fich erhebt, fteht eines ber herrlichften alten Kunftbenkmale Wien's, bas aus rothem Marmor gehauene Grabmal bes Raifers Friedrich IV., von Niklas Lerch aus Strafburg,

\*\*) Primiffer.

<sup>\*)</sup> Unfer Titel=Stahlstich zeigt biefe Kanzel, neben bem Altare am zweiten (auf bem Bilbe fichtbaren) Saulenbundel.

ber über 20 Jahre baran gearbeitet und es 1513 vollendet. Der Sarg, auf beffen Dedel ber Ralfer im vollen Denate liegt, um fein Scepter eine Rolle mit feinem befannten, vielgebeuteten Dentfpruche: A. G. 3. D. U. \*) (5 Schub boch, 12 Schub 3 Boll lang und 6 Schub 4 Boll breit), ruht auf einem 2 Schub boben Biebeffale; ein Marmorgelander mit Gaulden und gablreichen fleinen Figuren verziert, umgibt bas Gange. 37 Wanven ichmuden ben Sartophag. In ben Bertiefungen ber Felber find Friedrichs geiftliche Stiftungen bargeftellt. In bem Paffionschore befinden fich auch bie Rube= ftatten bes eblen unschulbig gerichteten Burgermeifters von Bien, Konrab Botlauf, und feiner beiben Schichalsgenoffen, fowie jene ber Erzbischofe Migazzi und hobenwart und bie bes Runtius Learbi.

Nach einer Wanberung burch bie ehrwurdigen Sallen und burch bie Grufte bes Stephansbomes verlohnt es fich wohl ber Dube, eine britte angutreten, nach ben Thurmen. In ben beiben Beibenthurmen bangen 6 Gloden, einft tonte bier auch die Fürftenglode, Die unter Raifer Rudolph I. gegoffen,

unter Dax I. umgegoffen warb und bie Inschrift trug :-

Aes hoc campana Nunquam denuutio vana. Bellum vei festum Flammam vel funus honestum. Nomine me fudis Conradus ab urbe Monaco. A. D. 1279.

und - bie Bierglode, bie zum Schließen ber Schenken mabnte.

Auf die Blattforme bes unausgebauten Thurmes, in welchem die fogenannte "Große Bummerin", eine Glode von 208 Centnern bangt, fubren zwei Steintreppen (244 Stufen) hinauf; zu bem großen, vollenbeten eine Steintreppe von 553, bann eine bolgerne Stiege von 200 Stufen; Die Spite, welche feit bem Entfate Bien's 1683 ftatt bes fruberen Salbmonbes ein Rreug auf ber Rrone bes Doppelablers tragt, ift nur auf Leitern zu erklimmen. Auf Zweidrittel ber Bobe (oberhalb ber Uhr, beren Stundenzeiger 1 Rlafter 4 Boll lang ift \*\*) befindet fich eine von 12 ppramibalen Giebeln umfagte Gallerie; bier mar's, mo Ernft Rubiger Braf von Stahremberg, bei ber zweiten Belagerung Wien's burch bie Turfen, bas Lager bes Feinbes zu er= fpaben, fag.

Welches Berg vermag es, gleichzeitig zu fchlagen, bei bem Unblide, ber von bier fich beut?! Dieg Bauferlabprinth tief unten, - wie fchrumpfen bie

\*) "Austria Erit In Orbe Ultima", ober: "Austria Ejus Juste Omnia Vincet". Dber : "Aller Chren Ift Defterreich Boll".

<sup>\*\*)</sup> Die Uhr ichlagt nur bie gangen Stunden. Das Bolf fnapft baran bie Ueberlieferung, ,,fie folige beghalb bas lette Biertel nicht, weil bie Eurfen 1683 fich gerühmt, ber Stadt Deifter ju fein, bevor noch bas leste Biertel foluge, und fo habe man biefes eben barum gang unterlaffen."

ftolgen Balafte zusammen, die Menschen zu Buppen! Es ift leicht, auf biesem Standpunkte, fich zum Tyrannen zu benken; aber göttlich beseligend ift's, die Menschen brunten, so klein fie bem Sinnesorgane scheinen, mit dem Auge bes herzens in ganger Größe zu erkennen, — dies gute, herrliche Bolk!

Funf Gloden hangen in bem Thurme; Die größte barunter ließ Raiser Joseph I. 1711 burch ben Studgießer Johann Achamer aus erobertem turztischen Geschütze gießen; sie wiegt 354 Centner, ihr Rlöppel außerbem 1300 Pfund; als sie aus ber Gußftätte nach St. Stephan gebracht wurde, war ein eigner Wagen und eine von 200 Menschen gezogene Schleise zum Transport nothig. Sie ruht auf 2 eichenen Balten, welche, wenn sie geläutet wer-

ben foll, erft losgemacht werben muffen.

Wir verlaffen jest ben Stephansbom und wandeln an dem erzbischöflichen Balafte vorüber, burch bie Bifchofegaffe und bie enge Baffage ber "Fleifchbante", auf ben "boben Dartt", in beffen Mitte fich über einer Gruppe : "bie Bermählung ber heiligen Jungfrau mit St. Jofeph" (einem Berte Antonio Corradinis) ein offner Tempel erhebt, ben Raifer Leopold I. gelobte und Rarl VI. 1732 burch Fischer erbauen und mit Springbrunnen verfeben ließ. Die Ede bes hobenmarttes zu ben Tuchlauben bilbet bie "Schranne"; ein rothmarmornes Rrugifix fteht an ber Mauer gum Gebachtniß ber Lafterung eines befehrten und wieber abgefallenen Juben, ber, jum Strange verurtheilt, bas Arugifix zu Boben geschleubert, und bafür in Erbberg verbrannt worben. In ber Bipplingerftrage ichreiten wir an tem Rathhause (beffen Springbrunnen im Sofe eine Gruppe: "Berfeus und Anbromeba" von Raphael Donner fcmudt) und an bem Saufe jum "Stoß-am Simmel"\*) vorbei und finden uns bann bor bem zweiten bebeutenbften Dentmale altbeutscher Baufunft in Wien, vor ber Rirche Maria Stiegen, welche - ber Sage nach - fcon 882 burch Schiffer gegrundet worben, und von 1357 bis 1805 bem Baffquer

<sup>\*)</sup> Roch mehre anbre nicht minder abentheuerliche Saufernamen haben fich in Bien bis auf ben heutigen Sag erhalten, fo g. B. ber "Schabbenruffel" und ber "Rußbentpfensung". An bem letigenannten Saufe war ein jest verschwundenes Gemalbe, einen Mann barftellenb, ber einen golbenen Bfenning fußt, und folgenbe jest gleichfalls verschwundene Inschrift zu seben:

<sup>&</sup>quot;Der theure Theophraft, ein Alchmist vor allen, Kam einst in dieses haus und kunnte nicht bezallen Die Zech, die er genoß. Er trauet seiner Kunst, Mit welcher er gewann viel großer herren Gunst. Ein sicheres Gebräg vom schlechten Werth er nahme, Tingirte es zu Gold; der Wirth von ihm bekame Dies glänzende Metall. Er sagt, nimm dieses hin; Ich zahl' ein Mehreres, als ich Dir schuldig bin. Der Wirth ganz außer sich bewundert solche Sache, Den Afenning kusse ich, zu Theophrast er sprache. Bon dieser Munder-Gicicht, die in der Welt bekannt, Den Nahmen führt dies Haus, zum Kußbenpfenning g'nannt."

Sprengel gehörte, 1809 in ein Getreibemagazin verwandelt, und 1820, vollstommen restaurirt, sammt dem Passauerhose der Redemtoristen-Kongregation zugewiesen wurde. Bas die Konstruction der Kirche selbst betrifft, (sie hat nur ein Schiff ohne Abseiten, und die Breite steht im Risverhältniß zur Länge) so steht sie hinter anderen im deutschen Baustyl ausgeführten Gottes-bäusern Bien's an Schönheit zurud. Ihr reichverzierter stebenediger Thurm aber (30 Klaster hoch), zählt zu den Zierden der Kaiserstadt.

Ein Abstecher auf unserm Rundgange, von Maria Stiegen, an ber zu Ende bes 13ten Jahrhunderts erbauten Salvatorskirche vorbei, nach der St. Ruprechtskirche liegt weniger im Interesse des Kunftfreundes als in dem des Seschichtsfreundes, da die Ruprechtskirche das älteste chriftliche Gotteshaus in Wien ift, obwohl seine jezige Gestalt nicht mehr jener in der Ueberlieferung

genannten Beit ber Stiftung (740) angebort.

Wenn wir uns von Maria Stiegen durch die Schwertsegergasse nach der "hohen Brücke" wenden und dann links abbiegen, kommen wir an dem bürsgerlichen Beughause vorbei auf einen der schönsten Pläte Wien's"), auf den "Hof". Wohl verdient jenes Zeughaus einen Besuch, und wär's auch nur, den Schädel in der Hand zu wiegen, aus dessen Augenhöhlen einst ein flüchtig Blinzeln hinreichte, daß Tausende für die Köpse auf ihren Rümpsen zitterten, — dieß öde, verwitterte Haus, in welchem einst ein weltumkreisender Ehrgeiz von Unsterblichkeit träumte, jetzt der Spott jedes Kindes, das mit ihm wie mit der abgezogenen Haut einer Klapperschlange spielen mag, — den Schädel des Westes Kara Mustapha; — ein schöneres Denkmal als dieß Memento wori bewahrst du, Wien, in jenem Geschütz, das Franz I. im Jahre nach dem Gelvenkampse bei Uspern deiner Bürgertreue schenkte, und das jetzt den Hos bürgerlichen Zeughauses schmückt; ein Symbol, daß Treue der Bürzer zu Schutz und Trutz in den Tagen der Noth der Kürsten beste Wasser\*).

Die Mitte bes "hofes" zieren eine hohe Saule mit bem Metallbilbe ber beiligen Maria und zwei Brunnen mit Metallftandbilbern (Treue und Adersbau, von Brofeffor Fischer 1812). Auf ber einen Seite schließt ben herrlichen Plat bas "hofftriegsgebäube" mit ber Pfarrfirche, von beren Balton 1804 bie erbliche Kaiserwurbe Defterreichs ausgerufen ward. Ein Brachtbau ber Zesuiten, erhebt sich bas hofftriegsgebäube auf ber Stelle, wo einst die hofsburg breier Babenberger, später ber Munzhof und bann bas Klofter ber weißen

Brüber ftanb.

ſ

ţ.

t

į

ţ

ı

į

j:

ģ

ģ

Durch die schmale Baffage am "Beibenschuß" hinab führt ber Weg zur Freiung und zu ben Schotten. heinrich ber Jasomirgott hatte den Schot-

\*) Er mißt 52 Rlafter in ber Breite und 71 in ber Lange.

<sup>\*\*)</sup> Das faiferliche Zeughaus, nicht minder febenswerth als bas burgerliche, ift in ber Renngaffe. Es bewahrt Guftav Abolphs Elenfoller, und jene ungeheure Eifenfette, (1600 Centner fcwer) welche die Demanen 1529 ber Donau anlegen wollten, die Schiffffahrt zu hemmen.

tischen Monchen 1155 auf jenem Plate Kirche und Kloster gebaut, und ber neuen Abtei zu dem Rechte der eigenen Gerichtsbarkeit auch jenes der Freisstätte (Freiung) des Klosterbannes gegeben. 1410 brannte das Kloster, dessen Bucht unter den letten Schottischen Aebten oft großes Aergerniß gegeben, nieder, und deutsche Genediktiner wurden — nicht ohne hartnäckigen Bidersstand der kampflustigen Schotten und hiberner — in den Besitz der Abtei gessetz; der alte Name aber blieb dieser bis heute. Die jezige Kirche wurde in der Mitte des 17ten Lahrhunderts erbaut.

Bon ben Schotten wenden wir uns in bie Berrengaffe, an bem Balafte ber t. f. privilegirten nationalbant vorbei, zu bem "Landbaufe" ber nieberbfterreichischen Stanbe, wenn wir baffelbe burchschritten, finden wir uns bem einfachen Portale der alten Kirche zu Maria Schnee auf dem Minoritenplate gegenüber. Bergog Leopolb, ber Glorreiche, erbaute und überwies Rirche und Rlofter (bas lettere ift jest zum Lotale ber nieberöfterreichischen Regierung verwendet) ben Minberen-Brudern vom Orben bes beiligen Frang von Affiffi. Aus den furchtbaren Branden 1256 und 1267 erhob fich die Rirche burch Ottofare fonigliche Freigebigfeit wieber; Maria Therefia ließ 1748 bas Rloftergebaube ausbeffern und zum Theil neu erbauen : Joseph II. aber verfette Die Orbensbrüber in Die Alftervorftabt und überwies Die Rirche ber italienischen Gemeinde. Die Legende ergablt von bem großen Arugifix Diefer Rirche, bas nach ber Berfepung ber Orbensbrüber in bie Rlofterfirche zu Bindpaffing tam: es fet in ben Beiten Albrechts bes Labmen, ba bie Beft muthete, aus bem Drient die Donau ftromauf gefchwommen, und bei ber Roffau plotlich gesehen worden; aber niemand habe vermocht, bas Wunderbild an's Ufer ju bringen , bis ein Minorit es an feinem Gurtel gefaßt , ohne Rube an's Land und nach Sankt Stephan gebracht; am anbern Tage aber babe man bas Rrugifix in der Minoritenkirche geseben, und niemand sei im Aweifel gewesen, bag unfichtbare Banbe es an jene Stelle getragen, Die es jum Beile ber Glaubigen im Boraus fich auserwählt. Auch von einem Gottlosen erzählt die Les gende, ber, obne vorber zu beichten, an einem Tage fiebenmal ben Leib bes Beren bei ben Minoriten empfangen, und ben ber Bbfe gur Strafe ber Entweihung bes Saframents burch bie Erbe binabgerafft; bas Loch im Rlofter: gange konnte über 400 Jahre nicht vermauert werben, bis bes Raifers 30= feph II. Befehl zu biefem Berte Arbeiter fanb, benen es gelang. Jofeph II. war freilich ber Dann bagu, bie Löcher ber alten Dummbeit gugumauern!

In die herrengaffe zurudkommend und in gerader Richtung vorwarts schreitend, burchmeffen wir den Michaelsplat und ben Auslauf der oberen Breunerstraße, und kommen durch die Neuburger= und Plankengaffe auf den "neuen Markt", in deffen Mitte der Brunnen mit Raphael Donner's herrlichen Figuren\*) (fammtlich aus Bleikomposition) unsere Aufmerksamkeit auf fich zieht.

<sup>&</sup>quot;) In ber Mitte bes Baffins : Die Klugheit, am Ranbe bes Baffins : Die Donau , Die Eraun und Die March.

Betrachtet bort bas enge Bfortlein ber ichmudlofen Rlofterfirche. Diefe Bforte führt zu ber Refibeng bes mächtigften Berrichers auf Erben. 3hr lachelt, weil ihr feine goldbebanderten Trabanten bor ben Fürftengemachern Bache balten, feine geschäftigen Lataien bin und wieber rennen, fein Bewuhl von Bittenben in ben Borgimmern febt? Bo ift, fragt ihr, bas Begifchel ber Boffinge, wo ber Jubel bes Boffes? Statt bes Bofftaates febt ihr bie bartigen Bruder in ihren braunen harnen Gewandern, die mit Demuth sich gurten und Die Baubter in Rabugen verhüllen, bamit bas Gebrause bes Oceans "Welt" nicht bas Schweigen ber Bufte unterbreche, in die fie auf leichten Sanbalen gezogen, nicht bas eintonige Biden bes Tobtenwurmes, beffen langfam Befchaft fie belauftben, überfchalle, noch die bumpfen Litaneien, welche fie beten; mabrent fie, jeber von ihnen wie ein getreuer Ertart, in langen Rreisen bie Refibeng umwandeln. Es find die Rronenwachter ber Tobten, die ihf im Chore Inieend fchaut, es find die Guter bes Staubes, fie, bie, bei lebenbigem Leibe, ber Erbe abgeftorben. 3hr großes Rirchweihfeft ift ber Allerfeelentag; ba foliegen fie, freundliche, lachelnbe Birthe, Die Bforten ihrer Schatfammern weit auf, und laben bie Lebenden gur Feier bes Tobes ein; ba manbeln fie, wie Berolbe ber Auferftebung, gwifchen ben langen Reihen ber Garge, in benen bie Majestät und Berrlichkeit fo vieler Berricher ale Mumien liegen, und beim rothen Scheine ber Facteln fonnt ihr's in ben glanglosen Augenfternen ber Bruber wie bie erften Lichtftreifen bes Morgens feben, ber nach ber langften Nacht flegreich bas Ofterbanner entfaltet. - 3hr fteht in ber Rai= fergruft bes Rapuzinerklofters, worin feit Matthias, ber fie gestiftet, und bem glaubenseifrigen Ferbinand II., ber fie gebaut, bie beutschen Raifer bis auf ben letten, fur beffen Bilb ber Romer in Frankfurt gerabe noch Raum hatte, ruhen. hier weilte oft und gerne, bei Tag und Nacht, Maria The= reffa, welche 1748 bie alte Bruft burch eine neue fur ben Stamm Sabeburg-Lothringen vergrößern ließ, nach ihres Gemables Tobe, regelmäßig breimal in ber Boche; an einer eigenen Mafchine ließ fle fich felbft, ohne frembe Bei= bulfe, binab. Ale fie am 2. November 1780 fich wieder hinaufziehen wollte, blieb die Maschine breimal fteden \*). "Die Gruft will mich nicht mehr herauslaffen," meinte Maria Therefia abnungevoll; einen Monat fpater (am 3. Dezember) fcblog fich ihr Sarg. Bon biefer Raifergruft mar's, bag ber eble Joseph Jenen , die bei Eröffnung bes Augartens für bas Bublitum Bebenten trugen, bag ber Raifer nicht bei feines Bleichen weile, icherzenb zur Antwort aab : "Bollt' ich immer nur bei meines Gleichen fein, fo mußt' ich bei ben Rapuginern bleiben." In biefer Gruft ruht ber Sohn bes Mannes, ber unter ber Beibe von Sankt Gelena begraben worden und nun bei ben Invaliden in Baris fcblaft; - umfonft fucht ihr auf feinem Sarge bie Ronigefrone Rome, welche einft über bem Scheitel bes ichlafenben Rinbes ichwebte.

<sup>\*)</sup> Hormayr's Geschichte Wien's, 2r Jahrg. 2r Bb.

Mus ber Freiftatte ber Tobten mitten in's Gewühl bes Lebens, - nur wenige Schritte! Druben, wie zum Spotte hingebaut, prunkt bas flattliche Bebaubegur "Deblgrube"; wie manches Bacchanal fcoll aus ben Sangfalen, aus ben fillen Rabineten biefes Saufes an bie Mauern und Bewolbe binuber, unter benen die Fürsten Schlafen. Die Rubenben find bes Jubels ber Biener gewöhnt, fein Gingiger wendet fich im Sarge. Der Fürft ber Fürften aber, ber unten auf ben Maufoleen thront , ber blinde , scharfhorige Tob , vernimmt jenes Jauchgen, vernimmt jene luftigen Sangweisen gar mohl und mag ben Aroblichen bie Spanne Beit noch gonnen. Bat boch auch er bem beitern Bolfe oft genug icon jum großen Tange aufgespielt, die Beifen: Beft und Cholera, - fle binausgelodt nach ber iconen Brunen Schmelz, nach bem oben Santt Marx\*), baß fie bort bom Tanze fich abkühlten, - unterm Rafen, - er, ber einzige Demofrat im gangen Raiferftaate! Die Mehlgrube ift ein "Durchbaus", wie fo viele andre in Wien, wie bas nicht allzuferne "Burger frital" \*\*) ein mabres Labyrinth von "Durchhäusern", mit feinen gebn Bofen, zwanzig haupttreppen und britthalbhundert Bohnungen; - aber feines ber vielen Durchhäuser rechtfertigt feine Benennung fo treffend; fo rafc wie burch bie "Deblgrube" ging felten Jemand burch's Leben jum Tobe, aus ben beißen Armen einer Betare beim Tang in Die falten bes Grabes.

Wir fteben jest in der volfwimmelnden Karnthnerstraße und haben uns burch bas Gewühl ber Eiligen, Die an einander vorüberschießen, der Equipagen, Karren und ber Reiter, durchzuschlagen, um durch die Raubenftein und Ballgaffe auf ben Franzistanerplag zugelangen, wo eine fcone Brunnenstatue, pon Professor Fischer, "Mofes bem Felsen Wasser entlodend", unsere

Aufmertfamfeit in Unfpruch nimnit.

Unfere Banderung zu ben öffentlichen Monumenten ber Altstadt Wien nähert sich jest ihrem Ende. Durch die Grünanger- und Schulerstraße, burch die Wolzeile und unter dem Schwibbogen, kommen wir an das Univer sitätsgebäube, besselle und unter dem Schwibbogen, kommen wir an das Univer sitätsgebäube, ben Waria Theresia datirt. Die Universitätskirche ist ein Werk der Zesuiten vom Jahre 1627, im schlechten Geschmacke jener Zeit. Das Gebäude, worin sich die 80,000 Bände reiche Bibliothek der Hochschule besindet, ist von letterer nicht sehr weit, unsern der Hauptmauth und der an diese stoßenden Kirche ber unirten Griechen. Bon da aus führt unser Weg zunächst zu der Predigermönche Kirche und dem Kloster, welche Leopold der Tugendhafte für die Tempelherren erbaute, Kaiser Ferdinand III. den Dominikanern, die sie seit 1226 besaßen, aus dem Schutte wieder erbaute.

Sier fei unfer Rundgang burch Wien beendigt. Biel mare noch zu berichten

<sup>\*) 3</sup>wei große Kirchhöfe Wien's.

\*\*) Früher ein Clariffenklofter, bann feit ber ersten Türkenbelagerung Spital, und feit ber Berfegung bes letteren nach Sankt Marr, ein ber Stadt gehöriges Wiethhaus, besten Miethe jahrlich an ober über 170,000 Gulben abwirft.

von Wien's anderen Kirchen und Palästen, wenn unser Borhaben nicht haupts stäcks barauf ausginge, auch in der monumentalen Physiognomie Wien's nur das Charakteristische aussuchen, und auf den Zusanmenhang der Denksmale mit der Geschichte hinzuweisen. Deshald umgingen wir die in der Mitte der Stadt gelegene St. Peterskirche (durch Fischer von Erlach von 1702—1712 erbaut), die Kirchen der Protestanten, der unirten und der nichtunirten Griechen, und die neue prachtvolle Synagoge der Juden, die vielen Abelspaläste mit ihren reichen Kunstsammlungen; wogegen wir nachträglich noch das "deutsche Haus" in der Singerstraße mit seiner einsach schönen und an Grabsteinen der Landsomthure reichen Kapelle im deutschen Baustyl erzwähnen.

Bwischen ber Stadt, (von beren mit anmuthigen Alleen bepffangten Basteten zahlreichen Spaziergängern sich ein wechselreiches Nanorama ber Borftabte bietet,) und biesen letteren liegt ein breiter von Alleen durchschnittener Wiesenplan, bas "Glacis", bie elysäischen Felber Wien's, ber rechte Tummelplat ber Kinderfreuden und Kinderspiele, — zwischen dem Stubenthore und dem Karolinenthore, wo die Mineralwasser-Trintanstalt und das Kaffeehaus, auch ein Sammelplat der schönen, wenn auch nicht weniger als undermischt noblen Welt, wie der Wolfsgarten.

Der Borftabte, beren Sanfer = und Menschenzahl bei weitem größer als die der eigentlichen Stadt Wien, sind 34, die im weiten Kreife die Stadt umsfangen: Leopoldstadt, Jägerzeile, unter den Weißgerbern, Erdberg, Landstraße, Wieden, Schaumburgergrund, Hungelbrunn, Laurenzergrund, Matsteinsdorf, Rikolsdorf, Margrethen, Reinprechtsdorf, Hundsthurm, Gumpendorf, Magdalenagrund, Windmuhle, Leimgrube, Mariahilf, Spittlberg, St. Mrich, Neubau, Schottenfeld, Altlerchenfeld, Josephöstadt, strotischer Grund, Alferdorstadt, Breitenfeld, Michelbairischer Grund, himmelpforts

arund, Thurn, Lichtenthal, Althan und Roffau.

In früheren Zeiten traten die Eigenthümlichkeiten der Bewohner der verschiedenen Borftabte schärfer hervor, von denen manche, wie die Landstrafe, Gumpendorf (in beiden wurden römische Alterthümer gefunden), Eroberg, die Leopoldstadt (früher der "untere Werd" geheißen und bis 1699 bloß von Juden bewohnt), die Jägerzeile (im Mittelalter "die Benedigeraue") Margrethen, (wo ein Schloß Margarethens der Maultasche von Throl stand), die Alservorstadt, geschichtliche Erinnerungen ausweisen können. Jeht aber verwischen sich fast im gleichen Berhältnisse mit der von Jahr zu Jahr zusehmenden Berschönerung der Straßen, die früheren greichen Abstände der verschiedenen Ragen der Borstädter; und diese letztern gleichen sich allmählig gegen die Bewohner der Stadt Wien aus. Sonst, zumal als noch die große

"Thierbebe"\*) ein Lieblingevergnugen ber Biener war, batten bie Bewobner je eines "Grunbes" \*\*) einen Anftrich von Spiegburgerlichkeit, ber ihnen gang gut, wenn auch etwas brollig zu Befichte fanb; ihre Lotalobrigfeiten bis zu Den "Grundmachtern" berab, die auf ber Bolfebubne eine Charaftermaste gemorben, erhielten Die fleinen Gemeinbewesen in einer patriarcalischen Berwaltung aufrecht, und alle Tugenben wie alle Gemuthlichkeit und alles Burleste gunftartiger Berfaffungen tamen in bem porftabtifchen Bolfeleben gu Tage. Seither aber haben fich viele Elemente bes ftäbtischen Treibens in bie "Grunde" eingefentt; bobere und niebere Beamte gieben bie angenehmeren, mit Garten verfehenen Wohnungen in ben Borftabten ben theuren in ber Stabt por; ein rafderer Bertebr amifden beiben ift erleichtert, Die artiaften Bauxball's baben fich in ben Vorstädten aufgethan und loden die Bewohner ber Stadt unablaffig binaus; bie Elegang und die Spekulation wetteifern; furg, Stabte und Borftabte find in biefem Augenblide bereits faft in ein Banges verschmolzen. Es ift, als ob bie humanitat Jabrzebenbe lang fill an biefer Bereinigung, die nun ju Tage tommt, gewirft batte; und mabrlich genug Segenswunfche ber Armen , Arbeiteunfahigen und Rranten , ber im Dienfte bes Baterlandes zu Rruppeln geworbenen greifen Rrieger, ungludlicher Mutter und Findlinge, fliegen feit ber Mitte bes vorigen Sahrhunderts und mabrend bes jegigen in jenen gablreichen, faft fammtlich in ben Borftabten gelegenen milben Unftalten, bie Wien reicher fomuden als all fein Glanz und Bomp, als alle feine Sefte und alle feine Balafte, jum himmel empor. Ebler Joseph, bu, ben fein Lob beiner Berebrer fo fehr ehrt, wie die Berfeperung beines Strebens und Gebachtniffes burch bie Finfterlinge, - bu acht : beutscher Charafter mit bem acht : öfterreichischen Bergen, - ber bu gu ber Simmelstochter Freiheit auch ibre Schwefter Sumanitat beriefft, bein geliebtes Defterreich als Cherubim zu betreuen, billig wird Dein Rame querft genannt, wenn von Wien's milben Anftalten bie Rebe ift. Gatteft bu ber Raiserstadt fein anderes Anbenken binterlaffen, als bas allgemeine Rrantenhaus (in ber Alfervorftabt - für 2000 Leibenbe! in Berbinbung mit ber Brrenanftalt und ber Gebar-Anftalt), beffen Ginrichtung ebenfo prattifd als mit größtem Bartgefühl angelegt ift, - bein Berg, Bater Joseph, wurde nicht vergeffen werben! Und jebe beilige Berlaffenschaft beiner Mutter Maria Theresta, so das Waisenbaus (in der Währingergasse), und das Saubftummeninftitut (auf ber Wieben), pflegteft bu tren. Gefcmorner Feind jeder Macht, die nur das Alter beiligte, unverfohnlich dem Trope materiel-Ier und geiftiger Abgefchloffenheit und Ausschließlichkeit, fahft bu, als bu bie Berbergen bes Duffiggangs gerftorteft, mit bem Auge ber Liebe auf Die Freiftatten bes Clends. D mahrlich, Joseph, bein Beift rubt noch beute auf Bien.

<sup>&</sup>quot;) Gin eigenes hetheater (von holg) war fur bieß Bergnügen erbaut; 1796 brannte

<sup>\*\*)</sup> Gleichbebeutenb mit Borftabt.

Ber fühlt ihn nicht urtraftig im Blindeninstitute, in jenen Bereinen gur Un= terftützung verschämter Armen und burftiger Studenten, in den Rinderbewahr= anstalten? In den Fürsten wie in dem Bolte wirft er fegensreich fort und fort.

Bir erwähnten früher ber Ragenverschiedenheiten ber Vorstäbter, und baß bie grellen Eigenthumlichkeiten berselben heute almählig in einander, alle aber im großartigen Treiben ber Stadt aufgehen. Bwei Borftabte aber haben ihr Charafteriftisches noch mehr ober minder bewahrt, die Leopolostadt (mit

ber Jagerzeile) und bas alte Lerchenfelb.

Benn bu vom Rothenthurm-Thore ber Ferbinanbebrude juman= belft, flebft bu am jenfeitigen Ufer bes Donaufanals bie ftattliche Reihe ber Raffeebaufer, vor benen Chriften und Juben , Raigen und Serben, Gricchen und Turten in bunter Reihe und in bunten Trachten behaglich fcmauchenb figen; an ben Gelandern bes Brudentopfes betrachtet muffiges Bolt bie Schwimm= funfte ber Bunbe, beren Berren, brollige Rauge, ihre Spefulation fo gut betreiben, wie die Borfenmanner in Samburg ober Frantfurt am Main. Der nicht allzuferne große Gaft bof gum Lamm wimmelt von fashionablen Frem= ben, und bie Gintebrwirthebaufer ber großen Saubtftrage find von Frachtfubr= leuten überfüllt ; betaubender garmen, Bebrange, nicht felten Streit und Sand= gemenge in jedem Bintel biefes engen Delta's, indeffen gefchmactvolle Equipagen nach ber Jagerzeile und bem Brater babinrollen, und Omnibus bie Babeluftigen nach ber Schwimmschule und bem großen Freibabe bringen. Die Lebhaftigteit von gang Wien icheint in biefe ichmale Doppelpaffage gusammen= gebrangt, und jede Berührung bem bichten Dewuble einen berben Bolfewis gu entloden; ber verführerifche Leichtfinn ichlupft glatt burch jebe Brefche ber wanbelnben Mauer.

Der Leopolbstäbter hat in seinem ganzen Wesen viel von der Behäbigkeit und Tüchtigkeit eines alten freien Reichsbürgers. Der Leopolbstäbter tritt im Bewußtsein seines wohlgeordneten Besites und seines Gewerbsteißes sicher auf; die often Wassernöthe, welche die Insel, die er bewohnt, bedrohen, sestigen ihm den Gemeinsinn, und der immerwährende frische Ab = und Zustuß des Berkehrs mit Fremden, sowie die Verschiedenheit der Konsessionen, welche sich in der Leopoldstadt zusammensinden, erhalten seine Toleranz. Der "Hausherr" ift in Wien überhaupt eine Berson von Gewicht; der Leopoldstädter Hausherr aber darf als der Trefftönig seiner Farbe betrachtet werden; während das in früheren Zeiten berüchtigte Sischervölken in seiner kernhaften, frischen Derbeheit einen tüchtigen Kontrast dazu bildet. Keinen geringen Einsluß auf die Entwickelung und Bewahrung der Selbstständigkeit des Leopoldstädter Charakters hatte übrigens das Bolkstheater. An dessen Stelle trat 1848 das prachtvolle Carlstheater.

Bwei Sauptfeftiage ber Leopolbftabt waren und find zum Theil noch ber erfte Mai und ber Annentag. An beiben ift ber Brater, am erften auch ber Augarten, bas Biel ber lebensfrohen Wiener, und bie Zägerzeile gleicht

16

bann einem mit Menschen bicht besaten Walfahrtswege. Am ersten Rai gilt es, die Wettläufer in der hauptallee zu sehen, am Annentage ist es Ehrenpflicht für jeden Wiener, zur Veier — nicht der heiligen Anna, sondern einer speziellen schönen Nanni (und beren bestit Wien so viele, daß es den Mantel der heiligen Ursula damit versorgen konnte) nach Krästen beizutragen. Der Annentag im Prater ist der zweite Theil des Brigittenkirchtages, und Stuwer, der unglückliche Stuwer, bessen Bater und Großvater schon Lusteuerwerker waren und dem Wistobold der Wiener so manchen Anlaß zu guten Einfällen gaben, verklärt am späten Abend die vielen Freuden des Tages durch sein

practigftes Feuerwert.

Gegenüber bem ber Leopolbftabt eigenen Charafter reicheburgerlicher Solibitat bei allem großftabtifchen Brunt zeigt fich bas alte "Berchen felb" mit feiner burch bie "Linie" getrennten Fortfegung, bem "neuen Lerchenfelb" unb mit Berrnale, mo ber vielbefuchte Calvarienberg ift, burchweg plebejifch, ebenfo in ber Munbart, wie in ben Sitten ber Bewohner, und burch jene Rlaffe bes Boltes, welche im Befuche biefer Gegend Bergnugen fucht unb findet. Das find die Broletarier Wien's, mit Weib und Rind, und bie luftigen burftigen Solbaten bee Regimente Deutschmeifter, meift Rinber bes alten und neuen Lerchenfelbes, welche weber bie Staubwirbel noch bas ichlechte Bier fceuen, um fich in ber unabsebbaren, ununterbrochenen Reibe von Gaftbaufern zu ergögen, benen bie Wirthegarten gegenüberliegen. In ber Faftenzeit mußt bu an Conntagen Berchenfeld, mußt bu bas Dorf Berrnals befuchen: bann ift bie Gefellicaft, bie bu bort triffft, gemifcht, bann verfchmaben nam= lich auch anftanbige Leute es nicht, fich durch bas Labyrinth von Ellenbogen gu brangen. Der herrnalfer Calvarienberg ift bas Biel ober ber Bormanb Aller; auf bem Nachhausewege entschlägt bie Luft fich jeber brudenben Feffel. Bie lodt bie betaubende Mufit aus allen Garten; in jebem Augenblice neigt bir ein wandernder Bader feinen Stod mit Faftenbregeln bicht vor bie Rafe bin, ober bu flebst ibn biesen von weitem wie ein Felbzeichen, wie einen Rom= manboftab, aus bem bichteften Bewühl über alle Ropfe berausftreden, und wenn bu in bie Fenfter blidft, fiebft bu über allen Tifchen in ben Birtbeftuben Beftons von Fastenbregeln berabbangen, und fast an jedem Saufe bietet ein Bartoch feine bampfende Baare im offnen Laben aus. Rinber mit Spielzeug und Bilbern, am Wallfahrtsorte gefauft - bemmen jauchzend bie Baffage, ober ber Bater, ein Sandwerfer ober Subalternbeamter, nimmt fie auf ben einen, ben Sund auf ben andern Arm, und bricht ber theuren Laft und feiner Sausehre, bie ihn zu verlieren fürchtet, gegen ben Bolfeftrom Bahn, Bon buben, von bruben, von nab und fern - Bfiffe, Burufe, Lofungezeichen. Gin und wieber bie Race ber Schufterjungen mit fchlechten Abfichten auf Breteln und Burft, ober mit einem Schalteftreich auf ben nachften besten ehrsamen Spiegburger im Ropfe, Solbaten mit ihren Liebchen, Gauner und Gluderitter jeber Sorte, und bie und ba ein grmer blinder Mann mit

Beige ober Flote, ben Memand beachtet, als die hunde, die sich um ihn herumbalgen; und in diesem ganzen Chaos nun das Gebrause des Lerchenfelder Dialetts, den felbst der Wiener kaum versteht! Und wie dieß Treiben, so ist auch der Lerchenfelder, derb., grob, eine immerwährende lebendige Opposition gegen den Anstand in Kleidern und Sitte, necklustig und zu händeln schnell bereit, sorglos in Armuth, und geneigter zur Faulheit als zur Arbeit, und beim Genusse nicht auf Maaß und Ziel bedacht, kurz der Lazzarone und der Edensteher Wien's in einer Person.

Das Leben und Treiben in ben übrigen Borftabten bilbet ben Uebergang zwifchen ben beiben Ertremen ber Leopoloftabt und bes Lerchenfelbes. Die bentwürdigften bffentlichen Gebaube in ben Borftabten mogen hier eine furze Erwähnung finden.

In ber Josepheftabt gieben die Klofterfirche ber um die Gymnafialbildung ber Sugend vielfach verbienten Bater ber frommen Schule (Biariften), 1698 erbant, das Blindeninstitut und ber Auerspergsche Balast die Aufmerkfamkeit an. — Das Josephstädter Theater konnte in den verschiedensten Epochen feiner Bluthe nie eine volksthumliche Bedeutung erringen.

Die Alferd or ft abt hat eine Reihe von humanen Anftalten aufzuweisen, wie wenige andere, das Givilfrankenhaus, das Irrenhaus, das Findelshaus, das Walfenhaus, das Mädchenpenflonat, deren wir bereits früher erwähnten, dann die beiden anderen herrlichen Stiftungen Josephs II., die Josephinische Atademie mit ihrer berühmten Wachspräparaten Sammlung (von Fontana und Moscagni) und das Militärgarnisonhauptspital, endlich das Bersorgungshaus; — die Sewehrfabrik und das imposante neue Krimisnalgerichtshaus breiten ihre Fronten gegen das Glacis aus. In der Rossau befinden sich der Lichtensteinische Gartenpalast mit der herrlichen Gallerie (reich an kostdaren Bildern von Rubens und Ban Opk) und die kaiserliche Porzellansfabrik, jedem Fremden sehenswerth.

Die Borkabt St. Ulrich schmudt ben Palast ber abeligen ungarischen Leibgarbe (ein Werk Fischers von Erlach); ber Gelehrte wendet sich dem Orbenshause der "Altgläubigen" zu, (wie das Bolf die armenischen Mönche von der Regel Antons des Einstedlers nennt,) welche seit ihrer Vertreibung aus Trieft 1810 das früher den Kapuzinern gehörige Kloster bewohnen, dort eine große Druckerei (meist für morgenländische Schriften) unterhalten, und armenische Kinder erziehen.

Auf bem Spittlberg befindet fich, bem neuen Burgthore gegenüber, bas ftattliche Gebäude ber kaiferlich königlichen Stallungen (von Karl VI. 1725 errichtet); in Mariabilf die Kirche mit bem Bnabenbilbe, von welschem manche Begende erzählt wird, und ber Eszterházofche Gartenpalaft mit ber ausgezeichneten Gemälbegallerie und Bildwerken Canodas, Thorwaldfens und Schabows. In ber Borftabt Laimgrube zeigt fich uns die Ingenieur:

atabemie; an ber Bien bas burch Schifaneber, ben Erbauer, burch Balffn, unb fvater burch Carl, befannte Theater.

Die Bieben ift reich an iconen öffentlichen Gebauben. 3mei ber foonften bieten fich bem Auge nicht weit von einander, Die Rarlefirche und bas polytechnische Inftitut, beibe mit ben Fronten gegen bent Bienfluß und bas Glacis. Raifer Rarl VI. ließ bie erftere, in Folge eines Belbbniffes bei brobenber Nabe ber Beft purch Dartin olli nach Sifchers von Erlad Blan im neueren italienischen Style erbauen. 11 breite Stufen führen zu bem iconen Bortale binan, zu beffen Seiten fich zwei Thurmfaulen, mit Basreliefs aus bem Leben bes beiligen Rarl Borromaus von oben bis unten bebedt, erheben. Auf bem Giebelfelb fieht man (im Bastelief) Bien, . burch die Beft bebrängt. Gine achtedige Ruppel mit einer Laterne überwolbt bie freundliche Rotunde. Das Dentmal bes vaterlanbifden Dichters Beinrich von Collin (von Sautner, unter gugere und Baunere Leitung gearbeitet) fomudt bie Band eines Seitenaltgres. Die Façabe bes polyte de nifden Inftitutes (1815 vollenbet,) nimmt in großartiger Ginfachbeit bie gange Breite eines geräumigen freien Plages ein. Das Inflitut bemahrt febenswerthe mineralogische, zoologische, physikalische und Modellen-Sammlungen, bie intereffantefte von allen, bie ber Nationalfabrifsprodutte Defterreichs. Dicht weit von bem polytechnischen Inflitute behnt fich bas Stahrem= berg'iche Freihaus, 300 Wohnungen umfaffend, aus. In ber Favoritenftrage befinden fich bas Taubstummeninstitut und die Theresianische Ritterafabemie, (fruber bas faiferliche Lufticolog, bie Favorite) von Maria Therefia 1745 gur Bildung junger Ebelleute geftiftet.

Die Lanbftrafe, welche ber Wiener-Neuftabter Ranal burchichneibet, ichmuden bas Invalibenhaus (mit Beter Rraffts Gemalben: bie Schlachten von Aspern und Leipzig \*), und ber Areugabnahme von R. Do n= ner in ber Saustapelle), bas hofpital ber Elifabethinerinnen, bas Beterinarinftitut (fruber ein Garten ber Jefuiten), bas neue Dontaneum (ein Wert bes Architeften Rornhaufel), ber botanifche Garten ber Univerfitat (unter Maria Therefia angelegt), bas Belvebere und bas große Spital gu St. Marx an ber Linie. Der Sieger bei Benta, Blinbbeim und Malplaquet, Pring Eugen von Sovonen, ließ fich auf ber Anbobe, von welcher fich eine munderherrliche Ueberficht ber Raiferftabt bietet, von 1705 bis 1724 burch ben Sofarchitetten von Gilbenbrand ben Doppelpalaft Belvebere erbauen, beffen unterer Theil, worin fich jest die Ambrafer Sammlung befindet, gegen ben Rennweg, beffen oberer (bas Sauptgebaube) an ber Linie liegt; ein ausgebehnter Barten im altfrangbfifchen Gefcmad, mit bem Brachtfipl ber Bauten barmonirend, verbindet beibe. Eugens Tobe (1736) erbte feine Richte Biftorine, vermablte Bergogin

<sup>\*)</sup> Mamfennt bas erftere burd Rahls, bas lettere burd Scotts Rupferfic.

von Sachfen - Gilbburghaufen bas Belvebere; ihr Gemahl überließ es für eine Leibrente bem taiferlichen Bofe. Joseph II. verlegte bie unter Maxi= milian I. entftanbenen, burch Rubolph II. und Rarl VI. vergrößerten Bemalbefammlungen, die fich fruber in ber Schapfammer, in ber Stallburg, und an mehreren anderen Orien befanden, in bas Belvebere. Jene mertwurdige Sammlung von Ruffungen und Baffen, von Runftwerfen und Ruriofitaten, Sanbidriften, Buchern und Beratben, (bas toftbarfte barunter -Benvenute Cellini's Salgfaß) eine Stiftung Ferbinanbs von Tyrol (bes Gatten ber iconen Philippine Belfer) wurde im Jahre 1896 vom Schloffe Ambras in Throl in bas untere Belvebere gebracht. Das obere Belvebere ift ein lang= liches Biered mit vier Pavillons an ben Enben, - breite Stufen fubren gu einer Doppeltrebbe binan, von welcher man in ben burch Chianini, Santi und Carloni befortrten Marmorfaal tritt, an beffen Banben, Dede unb Eftrich jene gange verschwenberifche Bracht, wie fie gur Beit ber Erbauung beliebt mar, ausgelegt ift. Bon biefem Mittelfagle öffnen fich bie Ausfichten in die Gale ber Flügel, beren jeber fieben Bimmer, nebft zwei Rabineten, um= faßt. Der linte Flügel bewahrt bie Gemalbe ber nieberlanbifchen Schule mit ben großen Brachtfluden von B. B. Rubens (bie Bunber bes heiligen Ignazius und bes beiligen Frang Raver), - ber rechte bie Werke aus ben italienischen Malerschulen. Das obere Stodwert (auf jeber Seite vier Bimmer umfaffenb) enthalt Berte aus ber altbeutichen, altitalienifden und altnieberlanbifden Soule, aus ben Epochen ber Befchmadbumwandlung bis zur neueren und neueften Beit.

Berfen wir nun einen Blid auf Wien's Umgebung.

# Wien's Umgebungen.

In einem weiten halbfreise, bessen Sehne die Donau bilbet, reihen sich um die Raiserstadt jene Landschaften, beren Charafter im Ganzen, so versschieden sie in ihren Ruancen sich darstellen, Anmuth und Lieblichkeit ist; bas fröhliche Wienervolt sindet ihr allüberall als Staffage, wie ihr keine freund- lichere wünschen konntet. Bon den der Donau nahen Rebenhügeln, auf denen St. Severin einst segensreich waltete, als dies jest so herrliche Land noch eine von Barbaren durchstreiste Wildnis war, wollen wir unsere Ausstüge beginsnen; leider dursen unser Blide nur flüchtig über den Reichthum historischer

Erinnerungen hinvegleiten, die fo manchen harattenftischen Sagen in jenen Gegenden als Fundamente dienen.

#### Bon Döbling auf ben himmel.

hat Wien feinen eigenen himmel? fragt ihr erftaunt, ba ihr boch ben "Bimmel auf Erben" und bas "ewige Leben" in ber Raiferftabt gefunden babet. Bebulb, ibr werbet jenen himmel par excellence fennen lernen, folgt uns nur por die Rugborfer Linie binaus nach ben freundlichen Dorfern Dberund Unter . Dobling, mo ben Soblweg einft Türfenblut füllte; Die große Batterie ber Beiben über bemfelben bonnerte bamals fiehen Stunden in einem fort, bis ber Lothringer fie im Sturm errang. Bon Dobling fubrt Die viel: befuchte Strafe zu bem Dorfe Beiligen fabt, mo bie Belle fand, in welder St. Severin bem Oboater bie Rrone Italiens prophezeitze; Die alte Ja-Tobstapelle foll auf biefer Statte fteben. Bon ber Michaelistirche leitet ber-Weg nach Gringing, bas fich in Rebenpflanzungen birgt; Wien's Johannisberger reift bort, und ber ift tein achter Biener, ber nicht fur ben Gringinger ichmarmen tann. Bon Gringing manbern wir auf ben Cobengiberg, bon beffen Billa aus wir bie Metropole in ihrer gangen Bracht und Große und bie unabfebbar ausgebreiteten Fruchtebenen bes Marchfelbes überbliden. Gin Bugpfab führt vom Cobenglberg in's anmutbige "Rrapfenmalbl"; woher ber Sain biefen munberlichen Ramen erhalten, fragt ihr? Bom Symbol ber Wiener Faschingeluft obne Ameifel; ber Dri ift fo traulich und schon, bag ihm, um fur ein Stud bes Parabiefes 'zu gelten, nichts fehlt, ale bag bie Baume biefes natürlichen Barts Rrapfen als Fruchte tragen, - ihr mußt namlich wiffen, daß die Biener Faschingefrapfen eine Delitateffe find, welche unfern alten Erbfeinb, ben Turfen, icon an ber Schwelle feines Barabiefes luftern machen tonnte, bag er bebachtig mablend ben gug zurudzoge und um folde Rrapfen, Die ein Schalf ibm por ber Rafe bertruge, folgend, fich für ben Wiener himmel entichiebe. Wir brauchen nicht weit zu geben, ein trefflicher Pfab führt vom Cobenglberge bin und eine mabrhaft himmlische Ausficht ift's, bie er uns bietet. Am guge biefes Biener Simmels liegt bas Dorf Sievering, beffen Namen bas Anbenten bes frommen Severin erhalt, mit einer uralten Rirche.

### Bon Bahring gen Reuftift.

Die Luftwanderung von Mahring bis Reuftift reiht fic an bie vorige. Auch hier floßen wir auf Reliquien jener welthiftorisch bedeutsamen Aurkenbelagerung Wien's 1683. Gleich außerholb ber von den Bewohnern der Keiferfladt vielsach befuchten Dorfer Mähring und Weinhaus gewahren wir die Türkenschange. Wahl mochte dieser Standpunkt, von welchem aus die herrliche Metropole ihre ganzo Größe entfaltet, die Ungläubigen nochmals loden, alles dran zu feten, um Wien als den Mittelpunft eines Baschalits gu gewinnen, von ba aus ben gangen Christenheit Europa's burch bie Macht bes Schredens zu imponiren und Gesetze vorzuschreiben. Bon bort manbern wir in die Bartanlagen des Gersthofs und besuchen auf dem Friedhofe das Grab des Dichters der "Landwehrlieder" und des "Regulus", heinrich von Collin. Ein andres Dichtergrad bewahrte der Geymüller'sche Garten zu Bepleinsdorf; dort schlummert Alxinger, der Berfasser des "Bliomsberis" und des "Doolin von Mainz". Gen Nordwesten von Bepleinsdorf liegt im anmuthigen Thalgrunde Neustift im Walde, auf der Anhöhe das idplilische Salmannsborf, hinter einem Rebenhügel birgt sich Sievering.

Bon derrnale führt ein Pfab nach Reumalbed und

#### Dornbach,

wo fich ber herrliche Bark bes Fürsten Schwarzenberg zwei Stunden im Ume fang ausdehnt; in dieser lieblichen Ginsamkeit ruhen der Feldmarschall Lascy und der General Browne. Auch Dornbach sah die blutigen Kämpfe des 12. Septembers 1683; aus dem Darnbacher Walde fürmten damals die Polen gegen die türkischen Geschwader hervor.

Bom neuen Lerchenfelbe manbern wir burch "bes Korns hochwogende . Gaffen" bem "Bredigtstuhl" oder Galizinberge zu. Rechts vor uns breitet sich ein großes Fruchtfeld, "bie Schmelz", aus, guf welchem die herbstmasnoeuvres kattsinden. Weitethin zieht von der Mariahilfer Linie aus die Linzer Straße, deren einer Zweig nach Schöubrunn abläuft.

## Bon Penging nach Maria Brunn und Mauerbach.

Der Linger Strafe folgend tommen wir nach Benging, bas feinen Namen von ben freisamen Turnieren empfangen baben foll, die unter ben Babenbergern bafelbft gehalten murben; Die bortige alte Jatobelirche bewahrt ein fcones Bert Canova's, bas Monument einer Frau von Rottmann. Bon Benging manbern wir nach bem freundlichen St. Beit und über Gading nach Guttelborf im Thale bes Bienflugthens. Un ber Anbreasfirche . folummert Michael Denis. - Mariabrunn ift bie nachfte Rafftation auf unferm Ausfluge; eine Ballfahrtefirche fieht bort, welche von ben Anbachtigen an Marienfeften gablreich befucht wirb. In einer fconen Allee wandern wir jest nach Gabersborf, in beffen Bart wir Laubons Monument (von Bauner) befuchen, bann im Walbe nach Dauerbach, in beffen fieblicher Ginfamfeit einft Rarthaufer lebten ; ber Brior Gottfried von Mauer bach war es , Friedrichs bes Cobonen Lebrer und treuer Freund, ber am 13. . Darg 1325 beffen Lojung von ber Baft auf ber Trausnis erwirfte, und ben verfahnten Gegentonigen die hoftie theilte; jest ift bie Rarthause in ein Armen = Berfmanngebans vermanbeit. Eine Stunde bavon liegt bie "Baffaum Satte", von ber aus fich ein Banprama ber Donau von Tuln bis Kreus entfaltet; eine Runbichau ber Alben vom Schneeberg bis jum Detficher But fich

von ber "hoben Band" auf, zu ber ein Beg von einer halben Stunde vom freundlichen Sainbacher Thale hinanführt.

## Sonbrunn und feine Umgebungen.

Eine weltgefchichtliche Erinnerung bat bieg Schlog geweiht, bas wir Defterreichs Berfailles nennen tonnten, mare ein folder Bergleich nicht eine Beleidigung für die Manen ber tugenbhaften Raiferin Maria Therefia, welche ben Reubau Schonbrunn's vollendete. Zwei Abler febt ihr auf boben Spisfaulen ben Gingang bes Borbofe bewachen; fo nachbarlich ftanben fich ber alte Schirmabler Deutschlands und ber bligesichleubernbe Siegesaar, ber in bie Sonne von Aufterlit fab. Der Mann bes Jahrhunderts lentte von biefem Schloffe aus, in welchem Darien Antoinettens Dutter vom Glud ibrer Enfel traumte, bie Bugel ber Bolfergefdichte, und 23 Jahre barnach febnte fic ber im Burpur geborne "Sobn bes Mannes" aus bemfelben Schloffe nach bem Felfenarabe im Ocean : einft als Rind hatte er bier mit einem jungen Lowen gespielt, bas eble Thier ließ fich wie ein treues Bunblein ftreichen und rollte und fing bie Rugel, bie man ibm binwarf, wie einen Reichsapfel, aber lange fonnte ber Sobn Afrita's bie Luft Schonbrunn's nicht vertragen, fo wenig wie ber Cobn Corfifa's bie afrifanischen Lufte, bie auf fein Felseneiland binftriden.

Areten wir in ben hof, mo Gruppen von Sagenauer und Bauner zwei Baffins fcmuden. hier mar's, mo Friedrich Staps ben Blan gegen bas Leben bes flegreichen Raifers ber Frangofen ausführen wollte. Impofant fiellt fich une bie Baçabe bes Schloffes bar, an welches zwei lange Flugel fich reiben, eine breite Doppeltreppe führt ju bem Bauptgebaube binan, beffen großer Saal mit einem Dedengemalbe von Gregor Guglielmi geschmudt. Durch bie fühle Eingangehalle manbeln wir jest in ben Barten, ber im großartigften Styl angelegt ift. Ein großes Parterre mit Rafenplagen, in beren Mitte reicher Blumenflor, breitet fich bor uns aus, zu beiben Seiten umichließen es bie zierlich ausgeglichenen Baummanbe, burch beren Thormolbungen wir in die Berspektiven schattiger Alleen blillen, - 33 Marmorftatuen bergen fich in ben grunen Difchen. Am Enbe bes Barterres glangt uns bas große Baffin entgegen, aus welchem bie beiben boben Fontainen emporfteigen, bem ftaunenben Bolf an Sonn = und Reiertagen ein Gegenftand nimmer ermubenben Ent= gudens. Bir manbern ben Berg hinan, ber fich binter ber mythologifchen Steingruppe erhebt, ju ber "Bloriette", einem für bequemen Genug ber Aus-. ficht errichteten Bruntgebaube, auf beffen bochfter Gobe auch ber furglichtigfte Wiener fo gern zwifchen ben Doppeltopfen bes Ablers burchgudt. Dann fieis gen wir nieber und befuchen bie einfame (funftliche) Ruine, ben Obelist, bie Quelle, (an welcher Bever's Statue ber Egeria), und in ber gegenüberliegenben Balfte bes Bartens bas Labhrinth, und bie Menagerie, mobin ber ebrfame Biener Burger fo gern feine Rinder führt, und mo er fich halb tobt

tachen will, wenn er ben Baren burch zugeworfene folibe Roft zum Rleitern

bemeat.

Bon biefem Theile bes Gartens führt eine ichraglaufenbe breite Allee nach bem Dorfe Sieging, bas, ftunde es irgenbmo anbere ale in ber Rabe Wiens und Schonbrunne, für eine allerliebfte Lanbftabt gelten murbe; fo lebhaft ift bas Getummel ber Gafte, bie aus ber Raiferftabt berbeiftromen, bas Bewühl ber Equipagen, Figter und Omnibus, welche fich vor Dommaber's Cafino und auf bem Plage bor ber Ballfahrtefirche freugen, beren Entflebung bavon berrubrt, bag ein Marienbild ben von ben Turten \*) gefangenen Chriften im bfterreichifchen Batois marnend zugerufen babe: "But's eng" (butet euch!); ihr febt aus biefer an und für fich unbebeutenben Anetbote, wie kindlich der naive ofterreichische Bolfecharakter zum himmel ftebt, wie er ibn gleichfam als eine unfichtbare Erweiterung feiner Familienbeziehungen ju betrachten gewohnt ift. Der "Erbfeind" bat feither aufgebort, ein Schredbild ber Wiener gu fein, und ibr tonnt an ber Rirche, Die bas Unbenten ber Türkennoth bis auf ben beutigen Tag erhielt, jest turfifche Offigiere vorüberwandeln feben, fie eilen über bie Strafe nach Dommager's Cafino, wo Strauf feine neueften Balger fpielt, bort laffen fie fich, feit fie europaifche Uniformen tragen, bas vom Bropheten verbotene Betrant gar mohl fcmegten und beschwichtigen etwaige Gewiffensscrupel bamit, bag fie nicht Bein, fon= bern Effig trinten, - fo tief hat bie Civilifation bereits allenthalben eingegriffen; fie haben in Wien ichon fo viel Deutsch gelernt, bag fie ben Ramen: "Staberl Dorfel", ben ein Frangofe nicht über bie Bunge zu bringen vermöchte, leiblich aussprechen und ben Begriff bamit verbinden konnen, bag jene Benennung eine Reibe von Baufern bezeichnet, Die ber unermublich raffinirenbe Theater = Direttor fich in hieping von ben Refultaten feiner Spekulation erbauen fonnte.

Bon hietzing führt ein schöner Beg ben Thiergarten entlang über Lainz und Speifing nach Rauer, wo bie im altbeutschen Styl erbaute Pfarrtirche unfre Aufmerksamkeit auf fich zieht, burch eine herrliche Schlucht nach bem Dorfe Kaltsburg, wo ber hofjuweller Mad 1793 burch ben Archieteten Bobel eine prachtvolle Kirche erbauen ließ, welche Keller, Maurer und Spreng mit Walereien schmudten; auch bas Monument Mad's (von Kähsmann) verdient Beachtung. Bon Kaltsburg wandern wir weiter nach Robaun und bem alten Warktsleden Berthold boorf, wo wir eine herrliche Kirche im altbeutschen Baustyl erbliden, (ber freistehende, aus Quadern erbaute, vieredige, 180 Fuß hohe Thurm trägt die Jahreszahl 1521 —), die bas Andenken des gräulichen Blutbades vom 14. Juli 1683 erhält\*\*). Nicht

\*) 1529 hatte Saffan Dichaloghi in Sieping fein Sauptquartier.

<sup>&</sup>quot;) Am 14. Julius, wo ber Großweffir vor Wien ftand und bas heer fich in die ganze Gegend berennend und brennend ergoß, erfchien eine Aruppe vor Bertholdsborf und warf Tags barauf Feuer hinein. Die Burger retteten Gut und Blut, Weib und Kind in die

weit von ber Kirche fitzen die letzten Reste ver alten Gerzogsbung, die, wie so viele andre alten Bauten in Oesterreich, vom Bolke für Ueberbleibsel eines Sizes der Tempelherren gehalten werden. — Ein andrer von Kallsburg abschweisender Weg führt, in's Breiten further Thal, über Breitensuch wach Hachkatten bierd hinan, wo sich und mit einemmal die riesigen, stolzen Grenzbüter Desterreichs und Steiermarks zeigen, von dort nach Sulz, über den Tabtenkert des in's romantische Kaltenleutgebner Thal

binab, beffen Bindung nach Robaun gurud einlenkt. --

Schönbrunn zu anderen Seite liegt den freundliche Babeart Meibling, ber mit Sieging ripalifirt und über biesen folgen fastionablen Rebenbuhler wohl ohne Iweisel den Sieg danon tragen würde, wenn die braden Wiener wicht dem Grundsate huldigten, daß der schlechteste Wein noch immer besser sies als das beste Wasser, und da sie schon am Weine nichts gründlicher haffen als den Schwesel, so ist es ihnen kaum zu verargen, wenn sie Dommaner ohne Schweselwasser, bem Tivoli mit Schweselwasser vorziehen. Meldling hat nämilich zwei Schweselquellen und eine Nutschanstalt, weiche den stolzen Namen Tivoli an der Seirne trägt, die noch ihrer Wolkendung — wie in Wien alles Neue — das Glück hatte, Mode zu werden. Bliebe jedoch Baden, das wir dalb kennen lernen werden, nicht stels in der Mode, so würde Meidling sein Rivalisten mit Siehing ohne Zweisel mit Exfolg gekröut sehen. Aber Baden ist ein zu erklärter Liebling der Wiener, als das das hescheidenen Meidling dagegen anzulommen hossen durster, und so sieht es sich gezwungen, statt der Rolle des Egmont die des Brackenburg zu spielen.

Bon Schönbenun's Umgebungen bleibt uns nur noch das taiferliche Luftschloß Ses end orf zum Besuch übrig, zu welchem von Schönbrunn aus eine Allee führt. Das Clement, das Gegendorf berühntt gemacht, ift von solcher Wesenheit, daß die Wiener, die in allen Stüden am liebsten das Meelle exfassen, es lieber lodend erwähnen, als aufsuchen; es ift die Luft; und doch follten gerade die Wiener, die den Simmel fast immer nur durch eine schwere Dunkt und Staubschicht zu sehen gewohnt find, einen Ort aufssuchen, wo es gestwebe, reine Luft einzusaugen gibt. Indessen: sie kummern sich in der Regel wehr nur Siegungs Staub und Dommaners Wein, als um wie gesnude Luft, nur den im französischen Geschwarf angelegten Garien und www. Daniel Grans Deckengemälne im Schlosse zu Sehendorf; das ist Tempes nurendssche, und wir werden und vohl hüten, deshalb mit ihnen zu rechten.

Strehen und ben festen Thurm. Am britten Tage unterhandelsen sie nit einem von Wien solonmenen. Bassis um freien Abzüg gegen die Erlegung von 6000 Galben. Das Geld ward auf drei Schüffeln dargebracht, die Bürger zogen aus dem Thurm, an ihrer Spihe eine Jungfrau, mit einem Kranze auf dem haupt, eine Fuhue in der Spand. Kaum waren sie hieusigsgegen, wurden sie überfallen und niedergemegelt, 3800 an der Buhl. Noch erneunt allichtelich an diefem Tage ein Seelemant das Andenken, des Geistenmovdes von Bentholdsdurf. (hammen-Purgstall, Geschichte des osmanischen Reiches.)

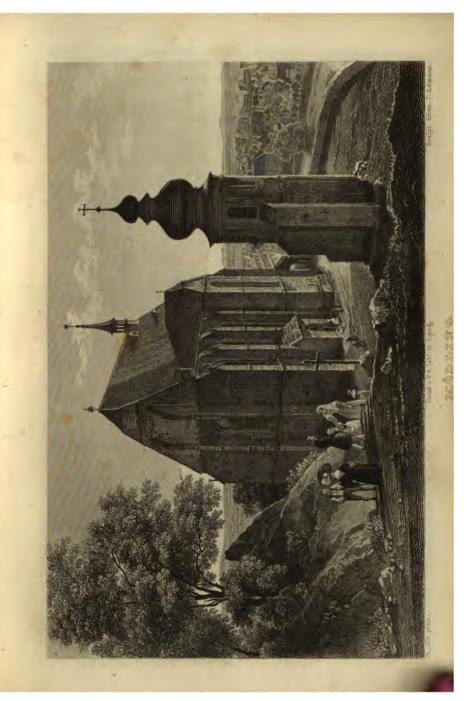

weit von der Kirche fieben die letten Refte der alten Serzogsburg, die, wie so viele andre alten Bauten in Oesterreich, vom Bolle für Ueberbleibsel eines Sizes der Tempelherren gehalten werden. — Ein andrer von Kallsburg abschweisender Weg führt in's Brexiten further Thal, über Breitenfurth mach Gachkatherd hinon, wo sich und mit einemmal die riesigen, stolzen Wrenzbüter Westerichs und Steievmarfs zeigen, ron dort nach Sulz, über den Tabten op fixer in's romantische Kalten leutgebner Thal binab, dessen Winden und Rodan zurüd einlenkt. —

Schönbrunn zusaheren Seite liegt ber freundliche Babent Reibling, der mit Sieging ripalifirt und über diesen folgen falbipnablen Nebenbuhler wohl ohne Iweisel den Sieg danon trogen würde, wenn die braven Wiener wicht dem Grundfaze huldigten, daß der schlechteste Wein noch immer besser siedt den Grundsaze huldigten, daß der schwesel wie nichts gründlicher haffen als den Schwesel, so ist es ihnen kum zu verargen, wenn sie Dommayer ohne Schweselwasser dem Twoli mit Schweselwasser vorziehen. Meldling hat nämlich zwei Schweselquellen und eine Nutschanstalt, welche den stolzen Namen Twoli an der Seirne trägt, die ngch ihrer Bollendung wie in Wien alles Neue — das Chich batte, Made zu werden. Bliebe jedoch Baden, das wir dalb kennen lexnen werden, nicht stels in der Mode, so würde Meibling sein Rwalisten mit Siehing ohne Zweisel mit Exfolg getröut sehen. Aber Baden ist ein zu erklärter Liebling der Wiener, als daß das hescheidene Meibling dagegen ausgelommen hossen dürster, und so sieht es sich gezwungen, statt der Rolle des Camont die des Brackenburg zu spielen.

Bon Schönbrunn's Umgehungen bleibt uns nur noch das taiferliche Luftschloß Segend orf zum Besuch übrig, zu welchem von Schöndrunn aus eine Allee führt. Das Element, das Segendorf berühmt gemacht, ist von solcher Wesenheit, daß die Wiener, die in allen Stücken am liebsten das Meelle exfassen, es lieber lodend erwähnen, als auffunden; es ist die Luft; und doch follten gerade die Wiener, die den Simmel satt immer nur durch eine schwere Dunst und Staubschicht zu sehen gewohnt find, einen Ort aufssuchen, wo es gestwebe, veine Luft einzusaugen gibt. Indessen: sie kummern sich in der Regel wehr nur Siegungs Staub und Dommaners Wein, als um wie gesnude Luft, um den im französischen Geschwaaf angelegten Garten und wur. Daniel Grans Deckengemälne im Schlosse zu Sehendorf; das ist Tempesnunendssau.

Strichen und ben festen Thurm. Am britten Tage unteihandelsen fie mit einem von Wien solonmenen Bassia um freien Algug gegen bie Erlegung von 4000 Galben. Das Geld ward auf drei Schuffeln dargebracht, die Bürger zogen aus dem Thurm, an ihrer Spige eine Jungfrau, mit einem Kranze auf dem haupt, eine Falten in der hamd. Kann waren fer hieundzgegigen, innuben sie überfallen und niedergemegelt, Isad an der Buhl: Roch erneuent allighelich an die m Tage ein Selemant das Andensen, bes Gheistenwordes von Bentholdsburg. (hammen Purgstall, Geschichte des comanischen Reiches.)

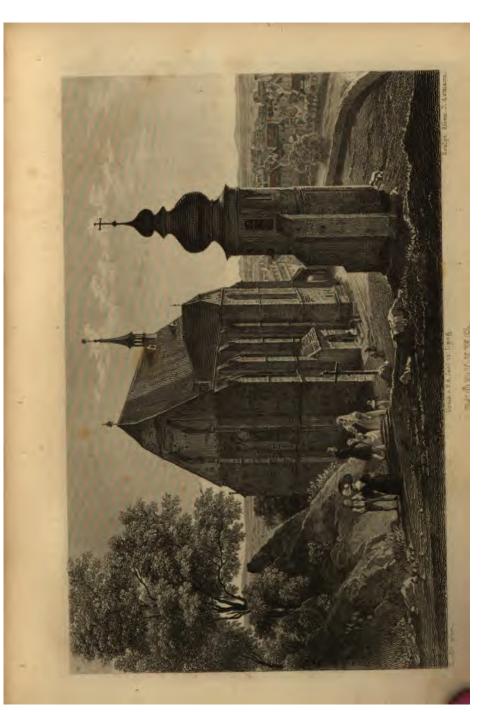

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS



Ruftfammer umgewandelt. In ben oberen Raumen ber Burg find teine er= haltenen Gemächer mehr. Ebe entgutenbe Aussicht, Die fich burch bie ger= Mufteten Mogenfenfter barbietet, entichabigt une reichlich. - Gegenüber biefer alten Burg Lichtenftein breitet bas auf bem Plage eines im Jabre 1596 erbauten Schloffes in einfacheeblen Berbaltniffen aufgeführte Sommervalais feine Bacabe aus, von bubichen Partanlagen umgeben. In ber Rabe ftebt auf einer bie Aussicht ber porberen Briel beberrichenben Gobe bie "Bilger= Tapelle"; einen anberen Standpunft gum Ueberblid ber lanbichaftlichen Schone bietet bie Byramibe, unfern beren bas "llrlaubetreug" fich erbebt, wo bie nach bem Gnabenorte Maria Bell mallenben Bilger Wien gum lettenmal erblicen und von Freunden, Die ihnen bis bieber bas Beleite-gaben, Abicbieb gu neb= men pflegen. -Der fconfte Buntt ber Briel ift ber Gufarentemvel auf bem einen Gipfel bes "tleinen Unningere"; ber verewigte Furft Johann von Lichtenftein ließ ibn, wie er jest ftebt, 1821 burch Rornhaufel erbauen, bem Anbenten ber tapferen Rrieger, Die ihren fürfilichen gubrer in ber ewia bentmurbigen Schlacht bei Aspern, bas eigene Leben freudig opfernd, aus ben Reinbesichagren befreiten, in beren Mitte er in ber Bige bes Rampfes gerathen. Die Bebeine von funf ofterreichischen Rriegern ruben an jener Stelle.

Bon ber hinteren Brief führt nun die Straße weiter nach Gaben\*) und Sattelbach, zu ber Cifferzienser-Abtei heiligenkreuz, beren bochft interessauter alter Bau im schonen stillen Waldthale am Fuße bes Bosbenberges liegt. Markgraf Leopold ber heilige stiftete sie im Jahre 1134; die Rirche (zumal Fronte und Schiff\*\*), der herrliche Kreuzgang, wo der sogenannte bleierne Brunnen und die mit historisch merkwürdigen Glasmalereien gezierte Brunnen-Kapelle, der Schlassaul und das Kapitelhaus, gehören größtentheils noch der Zeit der Babenberger an. In dem Kapitelhaus, gehören die Leichen von 12 Babenbergern, (darunter die des Letten, Friedrichs des Streitbaren). Als kostbares Geiligthum der Schatzammer wird der Kreuzspartiel gewiesen, den Leopold VI. von Zerusalem mitgebracht und Abt Robert (1738) in eine prachtvolle Moustranz setze, Ueber dem Abteithore besindet sich das hornwert, welches den Dienst der großen Glode versieht\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bon Gaben führt ein Pfab im Buthenwald auf ben hohen Anninger, rechts hinter hilperichs Muhle windet fich der Weg nach Sparbach, der Ruine Johannskein und Sittendorf; von dort zieht fich ein Huspfad am Schlosse Wildel vorbei nach Sattelbach.

<sup>\*\*)</sup> Das Schiff wurde von 1134—1187 gebant.

\*\*\*) Bir fonnen uns nicht enthalten, Freunden des Hochgebirges die Route einer Banberung nach dem berühmten Ballfahrtsorte Raria Zell in Steiermark aufzuz rollen, welche fich von heitigenfrenz aus verfolgen läßt. Der Weg führt von dort aus über Alland, Altenmartt, Kaum berg und Haine 18 nach St. Beit und Traifen, von da über Marktlnach ber ftaklichen Cifterzienfer Abtei Lilien feld, welche der Babenberger Leopold VII. (ber Glorreiche) 1202, der dort im Marmorfarge schlaft, in diesem zauberich schonen Alpenthale gründete. Bon Lilienfeld aus folgt dem Wege nach Tirnig, dann wandert an dem Maxienkirchein vorbei, wo das siebenfache



Gez v.J. Alt

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

#### Baden und feine Umgebungen.

Bon Mobling auf ber Gifenbabn weiter nach Baben! Gine Belt im Rleinen umfaßt ber Wiener in bem Begriff; Baben. Die lauten Freuben bes grofftabtifden Treibens und bie ftillen ber romantifden Ratur finbet er in biefer freundlichen Stadt und ihren Umgegenben, er findet alle Genuffe ber Bauptftabt, Theater, Dufit, Tang, Freunde, mit benen er in Bien felbft vielleicht nur am Neujahrstage gufammentommen murbe, und - Gefunbheit bagu; mas will er mehr? Bohl ibm, bag er bort jene icheuflichen Bagnos nicht findet, bie in anderen berühmten Babern Tag und Nacht offen fteben, jene mit fürftlichem Glange lodenden Rauber = und Morberhoblen, an beren practivollen Bforten galonirte Ruppler mit entblogten Sauptern und mit gefomeibig gefrummten Ruden jebem Borübermanbelnben gulacheln; - Chre und Dant ber Regierung bafur, bag fie bie Frequeng ber vaterlanbifchen Baber nicht um ben Breis eines Sittenverberbniffes ber Burger ertaufen will und bie glangende Laufdung aus ihrem Kinangluftem meif't, als ob bas bloge Buftromen fremben Gelbes (in fo unfaubren Ranalen) Bermehrung bes Boblfanbes zur Folge haben muffe! Es ift eine ber ichlimmften Rabuliftereien, burch welche man, wenn man ben Gottesfegen ber Baber gum Bluch ber Menfcheit macht, folden Frevel beschönigen will, - "ohne privilegirte Spielbanten fein Frembenzug", ober: "bie Gefahr geheimer Banten murbe Imikall eines Berbots um fo größer." Bofur unterhielte man benn fonft mobl eine Bolizei? Defterreich tann, inbem es in feinen Babern feine Banten bulbet, jugleich ben fattifchen Beweis barlegen, bag bie Frequenz ber erfteren (man bente nur an Carlebab, Teplit, Ifchl u. f. w.) immer im Steigen - ift; - eine erfreuliche Genugthuung fur bas Bringip, von welchem ausge= aangen worben!

mundende Alpenbrunnlein ench zur Raft einladet, und klimmt ben Annaberg hinan, auf bessen Gipfel ihr des Detschers schneegekröntes Fürstenhaupt erblickt. Bom Joach im öberge steigt hinab in das Lasingthal, darin birgt sich das Odrslein Wienerbruckt. Bon bort brecht auf und wandert auf den "Rasserthron", von dem wus ihr mit wonnigem Grausen in die wilde Schlucht hineinblickt; der Alausenmeister aus Wienerbruckt geleitet euch und weist euch plotzlich den surchtdar-schonen Lasings fall (über senkrechte Felsen donnert der Wildbach 271 Fuß in die Tiefe hinab) oder gibt euch einen Führer auf den Detscher mit, dessen Gipfel ihr nach 7 Stunden mühseligen Steigens erreichen könnt. Bon Mitterdach aus konnut ihr, die Wanderung sortsehen, nach Setelermart; ihr übersteigt den Seba fi ans berg und den "Sandbühel" sich erzheit, in einem von hohen Nadelwäldern umfriedeten Gebirgsthale; der Ursprung der Wallsahrt datiet vom Jahre 1157. Der Ungarnfönig Ludwig erdaute 1365 die große und prächtige Kirche, in deren Mitte die (ältere) Luadernkapelle das berühmteste Gnadenbild Desterreichs umschließt, zu welchem allsährlich über 100,000 Pilger wallen. Den Rücksen gnehmt über Lunz und Gaming, (wo die Trümmer der großen Arthause), durch den Burger Paß und das Reutenthal an der Erlasmauer vorbei, über Scheibs und Purgkallnach Mieselburg, wo die kleine Erlas sich mit der großen verbindet, und von dort nach Melst.

Die jabrliche Freindenfrequenz Bebens läßt fich im Durchichnitt an 3000 Wantilten angeben ; ber lebhafte Bertebe mit ber Raiferftabt verbownelt oft an fconen Tagen jeme Babi. Das After ber Stabt reicht, wie aus aufgefunbenen Fundamenten, Ruinen, Denffteinen und Mungen erhellt, in Die Reit ber Romerberrichaft binauf, Die flegreichen Gobne bes Subens hatten einen eiges nen Inftinkt, Bellquellen aufzufinden und pflegten es felten gu verfaumen, an folden ihre Dieberlaffungen ju grunden. Do fie in biefiger Gegend an Umfang je ber civitas aurolia aquensis und jener an ben fontabus mattiacis gleich getommen, mochte mobl eben fo fchmer zu ermitteln fein, als ob mit Gewißbeit bie Thermao cotiae in ber Gegend bes beutigen Baben bei Bien angunebmen find. Erft vom 11ten Sahrhundert an lagt fich bie Exiften; bes Ortes Baben urfundlich nachweisen ; Die Bieberentbedung ber beifen Quellen ichreibt Die Ueberlieferung Sunden au, welche fie taglich auffuchten, und baburch vom efelhaften Siechthum genafen. 1480 murbe ber Drt, bis babin ein Dearft, in welchem ein feftes Schloff bes Landesherrn fland, burch Raifer Friedrich jur Stodt erflatt. Bei ben Ginfallen ber Demannen in Defterreich (1529 und 1683) wurde Baben gerftort, nur febr wenige alte Gebaube, worunter Die Bfartfirche, bielten in ben Graueln ber Bermuftung aus. Auch bie Drangfale ber framonichen Kriege zu Unfang biefes Sahrbunderts empfand Baben bart genug; im Jahre 1812 fant es burch einen furchtbaren Brand faft gang in Afche; boch freundlicher als je zuvor gewesen, flieg est aus ber Feuertaufe auf. 3br werbet nach biefer flüchtigen Runbe ber Schickfale Babens auffer ber Bfarrfirche und bem Gerzoghofe wenige altere Monumente in berfelben fuchen, abet gemiß mit Boblbehagen an ben gefchmachvollen neueren Bauten vorübemvanteln.

Besuchen wir jest die Seilquellen Babens; die Sauptquelle ift der fogenannte "Ursprung" am Fuße des Calvarienberges; durch einen dunklen Gang kommen wir an den dampfenden Rrater, wo die heiße Schwefelquelle ihre unerschöpfliche") Seilfluth spendet. Nun wandeln wir zu den prächtigken Badeanftalt, dem von anmuthigen Gartenanlagen umgebenen Sauerhaft jund bessuchen die herrliche von 8 Saulen getragene Badehalle, die eine Sandkeingruppe von Rlieber, "Aestulap und Sygiea", schmudt; die größte ist das Militärbad in der Allandstraße \*\*). Originell, wie so vieles in Desterreich, ist die Sitte des gesellschaftlichen Badens; in den großen Bassins treibt sich eine Bunte Menge von Badenden herum, drollig genug aussehend in der Badeunissorm; in diesem Schweselpfuhl geht es lustig her und manche Teuselei wird ausgeübt, vor der die elegante Belt des deutschen Nordens voll Schrecken zurückeben wurde. Laßt immerhin den Wienern ihre gesellige Freude in der fatalen Atmosphäre der Schweselquelle, — und erfreut euch an dem eblen

\*) 3n. 24 Stunben 13,440 Wiener Gimer.

<sup>\*\*) 17</sup> Babehaufer befinden fich im Umfreife ber Stabt und ihrer Umgebung.



AUTOP, LENGX AND TILDEM FOUNDATE Seifte ber Milbe und Bruderliebe, ber, bem Defterreicher eigen, auch hier in so manchen Wohlthätigkeitsanstalten fich bethätigt; Ehre vor allen bem Berein abeliger Frauen zu Wien, ber 1813 bas Martenspital für 60 Kranke erbaute.

Bor bem Calvarienberge breitet fich ber Part aus, beffen Anlagen fich an bie unteren Parthieen jenes Berges reihen, auf beffen tabler Bobe fich eine reigenbe Ausficht auf ben Anninger und ben Aichtogl, auf ben mit eblen Reben gesegneten Dartt Gumpolbefirchen\*) mit feiner uralten Bfarrtirche, auf Laxenburg, auf bas Steinfelb, auf Schonau bffnet. 3m Bart unten (bem alten Bergogsgarten) fieht ein Aestulapstempel und ein Riost. Bon ben Anlagen ber Grafin Alexanbrowitich, Die mit ben Lang'ichen am Calbarienberge zusammenbangen, bliden wir auf bie Beilburg binab, bie am gufe bes Linbtogle "auf ber Leithen" gegen bie Schwochat und gegen St. Belena ju liegt; Rornbaufel führte bies Balais von 1820 - 1823 in einfach : eblem Styl aus. In ben Raumen beffelben liebte es ber veremigte Belb Defterreiche, Erzbergog Rarl, Die Sommermonate jugubringen. Goch auf bem Ruden bes Lindfogle thront bie Ruine von Raubenftein (bie Wiener batten im 15ten Jahrhunderte biefe Burg, bamale bem Buchbeim geborig, gebrochen), gegenüber berfelben Raubened, von benen Johann Babriel Geibl fo finnig als gemuthvoll fpricht:

Es geht ein ichones Dahrlein von biefen Schlöffern um, Ererbt und aufbehalten aus grauen Alterthum.

hier oben hauften Bruber, ba einer, - einer bort, Die ließen teinen Banbrer gang graben Beges fort.

Cs ging von Golb gebiegen, wohl über's Thal gefpannt, In tief geheimen Bugen ein Bauberfettenband.

Das faßte facht und wiegte ben lieben Banbersmann, Bis ftaunend ber Beflegte jum Berge klomm hinan.

Und kam er kaum gefangen zum einen Felsenhaupt, So war ihm schon zur halfte fein liebes Gut geraubt.

Und rafch hinüber warb er gejagt aufs andre Reft, Und bort ihm abgedrungen bes Gutes lester Reft.

Die Mahr' ift nicht verklungen, noch lebt fie wundervoll; Ich will fie klar euch beuten, wie man fie beuten foll.

Die Brüber find bie Schlöffer; — hier eines, eines bort; Sie laffen keinen Banbrer gang unbefangen fort.

Die Rette, goldgebiegen, die über's Thal fich spannt, Das ift ber Gottesausficht fußzanbernd Wunderband.

<sup>&</sup>quot;) ,,Ber Gumpolbefirchere trinft zwei Dag, Der fann allein nit gehn fein Strag""

fang von bem bort gebeihenben Beine icon 1582 ber Biener Schulmeifter Rafc. Die Donaulanber. 17

Das fast ben Banber, gieft ibm ben Blid gen Gifentnanf, Dos er jum einen ober jum anbern muß hinauf.

Der Schat, ben's ibm enthollet auf hiefem Reffenneft, It beiliger Gefühle lang eingeschlafiner Reft.

Dan brangt es ihn bintber jum andern Sieggeshert, Und was hier nach geschwiegen, entsessell ftromt es bart.

Buld Ahal niebersteigend überrassit ams die pietorede, dumd die Felfen des Artis else in s gesprengte Galleried, ivan dangelangen wir auf eine freundstäde Wiese, dan melder sich ein Pfab gu-denzwonzeinem Wiener Bürger. 1832 webauten Wierer imschliff apelle ihinandoppet, und zu den la natmerhäte den jeden Kadensprenden wir über die Marustwie se, igegenüber dem Dorfeichen St. ihrens

Einer ber fichnften Musflige von Baben aus ift ber nath bem romantifden Merdenftein; über Bosten. Gainfabren und ben Dablbof manbeln wir babin. Awet nugeboure tfurfifche Bufelnufibanine im Abiergarten mit ber 136 Schritte lange untertrbifde Gang, ber "Türfenbrumnen. benemnt, enbalten bas Unbenten an bie Ruth Mertenfteins bierch bie Demannen 1683. "Die Bollen, beren materi ide Ruinen wir beidegnen anim aus ibem Belibe bes fcon ju Anfang bes 12ten Jahrhumberts blubenben Gefthleifites ber Mertenfteiner, fpater (nachbem fie oft Die Gerren gemachfelt) an bie Dietrichftein aber und gebort jest bem Grafen Munch-Bellinghaufen. Bur Beit jener Invafion fam ein großer Saufe Ungläubiger war Mertenftein, wersuchte bie Burg gu erfturmen, murbe aber mit glizu feurigen Brugen empfangen, ale bag er Stand balten und Soffnung gewinnen gu konnen glaubte. Schon ichidten bie Türken fich jum Abzuge an, nur noch ein Aga umeitt bie Mauern; ba trat eine fede Bofe auf ben Soller und verhobnte ibn burch eine unanftanbige Stellung. Ergrimmt warf Diefer feinen Speer nach ihr , führte seine Schaar gurud, fichleuberte Benernfeile: und Bechfrange auf bas Dack und brang mabrend ber allgemeinen Bermirrung in Die Befte ein; 173 Menfchen, welche fich barin befanden, buften; unter bem Gifen ber Turten ben frechen, vorelligen Spott jener Dirne.

Die großartigste Parthie jedach, welche wir von Baben unternehmen, ift die in's Thal von

### Guttenftein.

Die gange herrlichkeit ber Albennatur fundigt fich und sier um. Auf ber Brude, bie fich zwischen ben fchroffen Banben bes Engpaffes burchwindet, ftarren wir zu ben Ruinen ber Burg hinauf, bie muf haben Selfen bie wilbe Schlucht beherrscht. Uralt ift bies Gemauer, bas ihr an manchen Stellen

<sup>\*) 120</sup> guß in ber Lange, 15 in ber Sobe, 20 in ber Breite nieffenb; bem Rreite hauptmanne Baron Balbfteiten verbantt man bie Anlegung biefer bequemen und fconen neuen Stuffe nach Seftigentrem.



THE HETY YORK
PUDGIO LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOONDATIONS

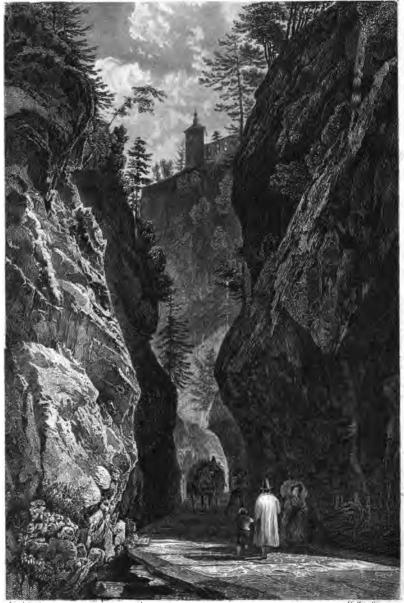

HIPA es si

THE PET: YOUR PUBLIC LIDE

TILDEN FORTH

non ben Belebloden, in benen as wurzelt, kaum zu unterscheiben bermoget: fcon im 1Bten Jahrhunbert farb bas Beidblecht ber Guttenfieiner aus, bas ber Burg ben Ramen gab. Raft uns binanmanbern und, une Babn brechenb burch bas Labyrinth von Trummern, jener Beiten gebenten, ba in ben weiten Raumen jener Fürft weilte, beffen Treue Geschichte und Poefie verewigt haben. Friedrich ber Schone brachte in biefem romantischen Afpl, alle zweibeutigen Freuben irbifcher Dethi und Dobeit vergeffend, Die logten Jahre feines Lebens gu; Sein Schwarm feiler Soflinge ftorte ihn bier, nur feine Gottin, die bolbe Mabella von Arragonien, Die fich um fein Unglud und feine Gefangenichaft blind geweint, und ber eble Brior Gottfried von Mauerbach waren um ibn : am 13. Januar 1830 farb Friedrich ber Schone bafelbft. 1456 bermabrte Labislab ber Rachgeborne auf biefem Ablerborfte ben jungen Konigsagr Dat= thias Corvin. Auf jenem Bogen über bem Felfenriß folummert eine Trabition aus ben Beiten ber erften furtifchen Invafion; bamale, beist es, war ber Erbfeind fcon in bie Befte gebrungen; fcnell verbedten beren Bewohner, um Die Feinde zu verderben, jenen Bogen burch einen Borbang, und wie nun bie Türken beranfturmten, wahnend, babinter einen reichen Stal zu finden, fturgten fie in ben Abgrund binab. 1595 fam Guttenftein burch Rauf an Louis Gomes von Bovos, beffen Familie es noch befigt. 1683 lagen bie Osmannen abermals bor Guttenftein und brangten es mit 17 Sturmen. - Bon ber fubweftlichen Seite ber Burg fleigen wir gegen ben Martt nieber, im Thale zeigt fich une bas neue Schlog ber Grafen Bopos (1674 erbaut, 1818 wieber bergestellt), hinter welchem fich bie febonen Barfanlagen ausbreiten. Gubweftlich vom Martte fleigt ber Maria - Gilf = Berg empor, alfo benannt, felt ein Mann aus Suttenftein im Balb ein Muttergottesbild gefunden und auf bem Bergefruden eine bolgerne Rapelle über bemfelben erbaut batte; bas war im Jahre 1660 (früher bieg ber Berg "im Bufchach"). Alebalb pilgarten Glaubige zu biefer Balbfavelle, und ihre Babl wuchs fo bebeutend an, bag ber Graf Johann Balthafar von Sopos 1665 einen eigenen Briefter babin berief, 1668 flatt ber bolgernen eine fleinerne Ravelle erbaute, und 1679 biefe ben Serviten, benen er ein Mofter erbaute, übergab. Rach bem Brande von 4709 entftand 1724 ber neue Bau, wie wir ibn bald erfchauen werben. Auf einem Abbange biefes Berges liegt ber Friedbof, malerifch wie wenige andere; gwifchen ben einfachen Rafenbugeln ber Dorfler ethebt fich ein Denkmal, unter welchem Ferbinanb Raimunb folummert. Bis zu bem von alten Binden beichatteten Chriftusbilde ("ber Berrgott auf ber Raft") brangen bie Turten (1683), beim Anblide beffelben, fo ergablt die fromme Ueberlieferung, floben fie, blind por Enifeten, und fo warb bas Rlofter burch Bottes Bulb por ibnen gerettef. Jest erreichen wir endlich ben hochruden bes Berges, wo bas Rlofter ber Serviten und bie Rirche mit bem Gnabenbilbe fteben. Auf bem freien Blate gwischen ber Rirche und bem Birthebaufe, wo bie Bilger fich laben, feben wir bie ernften Saupter ber Alben über ben freundlicheren bemals 17\*

beten Borbergen emporfteigen; bom Friedenstempel aus, wo Echo fclummert, ben Schneeberg in feiner ganzen Pracht und Majestat. Bestlich vom Kloster beginnt ber Kreuzweg, beffen Windungen zu ben herrlichten Fernsichten leiten.

#### Biener: Menftabt.

Die an biftorifden Erinnerungen überreiche, "allezeit getreue" Reuftabt, breitet fich am Steinfelbe, wo bie fleine Rifca und ber Rebrbach gufammentreffen, in's Geviert gebaut aus. Bor ber Stadt fleht eine fleinerne Rreufaule, bie Bergog Leopold ber Biberbe um 1384 burch Meifter Michael bon Reuftabt errichten ließ; am 4. September 1452 wurde an biefer Saule ber junge Labislav bem Grafen von Cilly übergeben \*). Der Babenberger Leopold VI. war's, ber nach ber Bereinigung Steiermarks mit Defterreich bie Deuftabt (awifden 1192 und 1194) grundete; Friedrich ber Streitbare murbe 1211 in Reuftabt geboren. 3m Jahre 1234 fam ber ritterliche Minnefanger Ulrich von Lichtenstein in phantaftifder Bracht gen Reuftabt, bas erftemal als Ronigin Benus, bas zweitemal als Ronig Artus, und froblich und ehrenreich empfing ibn bafelbft ber junge Furft von Defterreich. 1237 erflarte Raifer Friedrich II. Reuftabt burch eine golone Bulle gur freien Reichsftabt, boch mantte bie Stadt barum in ihrer Treue gegen ben geachteten Bergog nicht. 1246 brachte Beinrich, ber treue Schreiber, Die Leiche feines in ber Ungarn= folacht an ber Leitha bom Frangipani erfdlagenen Berrn, Friebriche bes Streitbaren, nach Neuftabt; von bort wurde fie nach Beiligenfreuz zur Rubeftatte abgeführt. In Die Befte Meuftadt fluchtete fich bie Raiferwitme Glifabeth mit ihrem nach bes Baters Tobe gebornen Gbbnlein Labislav; auf ber Augbrude bes Bienerthores \*\*) focht 1452 ber riefige fteirifche Ritter Andreas Baumfircher, ein zweiter Boratius Cocles, für ben Raifer Friedrich, ein Gin= gelner gegen ben Unbrang gablreicher Feinde; ein ichlechtes Gebachtnif lobnte ibm fpater auf ber Grager Brude bie 13 Wunden, bie er bor ber Reuftabter empfangen. Im Burgerfriege nach Labislavs Tobe barg die treue Neuftabt abermals jenen Friedrich, bem feine Gemablin Eleonora von Portugal bafelbft am 22. Marg 1459 ben Erben feiner Burben, Maximilian, gebar. In ber Meutlofter-Stiftefirche, bie einen von Friedrich für die Dominitaner beftimm= ten berrlichen Flügefaltar aus bem 15ten Jahrhundert befigt, fleht bas icone fteinerne Maufoleum ber Raiferin Gleonora, - vielleicht ein Bert beffelben tunftfertigen Meiftere Nitlas Lerch, ber ben Sartophag ibres Gemable (in ber Stephansfirche ju Bien) fouf. In ber Rirche ber Burg (welche zu gleicher Beit mit ber Stadt entftanb, 1612 burch bie Stanbe wieber bergeftellt, und

\*\*) Nicht mit bem heutigen Wienerthore ibentisch; es ftand in ber Rabe bes vormalisgen Posthaufes.

<sup>\*)</sup> Die fteinerne Saule vor Reuftabt heißt wie jene auf bem Bienerberg — "Spinnerin am Rreus".



THE POY YOUR FOREIGN AND ALLEY

ASTOR, LENOX AND TILDEM FORMULATIONS R



TRIMINGSTRUCTURED TO THE PROPERTY OF THE PROPE

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R

1752 burch Maria Therefia in eine Militarafabemie umgeftaltet wurde) befinbet fich ein fleinernes Standbild bes Raifers Friedrich \*), ruht Raifer Darimilian I. vor bem Sochaltare \*\*), ju feinen gugen fein treuer Siegmund von .. Dietrichftein; Die Fenfter prangen mit foftbaren nieberlanbifden Glasgemalben. Die übrigen bentwurbigen Greigniffe in ber Beidbichte ber Reuftabt finb beren brei Belagerungen burch Matthias Corvin und burch bie Türken. 1567 murbe ber in die Grumbach'ichen Banbel verwickelt gewesene Johann Friedrich von Sachsen von Wien nach Neuftabt in ewige Saft gebracht. Er blieb bafelbft bis gum Jahre 1596, in welchem er nach Steier abgeführt murbe; feine Bemablin Glifabeth, fein Gefchic mit rubrenber Treue theilenb, farb zwei Jabre por ibm zu Reuftabt. Die Reformation fand zu Ende bes 16ten Jahrhunderts Gingang in Meuftabt; ben Bemubungen bes befannten Melchior Rlefel, ber bafelbft Bifchof mar, gelang es, biefelbe wieber zu unterbruden. Am 30. April 1671 murben Beter Bring und Frang Frangipani, ber lette feines Gefcblechte (mit bem Grafen Frang Nabasby und bem Grafen von Tattenbach und Frang Ratopy verschworen, Ungarn ben Sabsburgern zu entziehen), in ben Sofen bes burgerlichen Beughaufes zu Meuftabt enthauptet. Sauptplage ber Stadt erhebt fich eine 1678 von bem Bijchofe Rollonits ge= ftiftete Marienfaule. Die Rirche bes Rabuginerfloftere (bas bis 1542 ein Di= noritentlofter mar, in welchem 1451 ber Capiftran gaftete, und bas noch fruber - ber Trabition nach - ben Tempelherren gehort hatte) verbient ben Befuch bes Runftfreundes, ber auch in ber jetigen Umgeftaltung bie eblen Berbaltniffe bes alten Baumertes erfennen und fich baran erfreuen mirb. -Bei Neuftabt enbet jener Schifffahrte - Ranal, beffen Bafen wir bor bem Invalibenbause in Bien geseben baben : ber Bau beffelben wurde 1797 begonnen und 1803 vollenbet, feine Lange erftredt fich auf 8 Deilen, feine Tiefe mißt 4-6 Fuß, feine Breite 16 Fuß, er hat 52 Schleußen und fein Fall betraat 55%. - Die Babn von Neuftabt bis zur Grenze, Die Defterreich und Steiermark icheibet, burchichneibet bas Steinfelb, und führt nach bem Markte Blodnis, weftlich von biefem liegt Reichenau, wo bas wilbicone Bole lenthal munbet. Schloß Barten fein zeigt fich uns bann und balb erreichen wir Schottwien am guge bes 3120 guß über ber Deereshohe fich erheben= ben Semmerings, und manbern an ben auf imposanten Felfenbloden trobenben Ruinen ber Befte Rlamm vorüber, ben Semmering binan, auf

<sup>\*)</sup> Ein Bert bes Riflas Lerch ober Beters von Bufita.

\*\*) ,, Ein Kirch' gar schon gezieret
Bol in der Burg so fein,
Darein ward er gefüret
Der ebel Kaiser rein,
Bol für den hohen Altar gut,
Dahin ward er geleget,
Da raft't das ebel Blut."
fang der Biener Spruchdichter Christoph Weiler.

beffen Gipfel ein burch Raifer Karl VI. 1728 etrichtetes Monument bie Grenge fcheibe Defterreiche und Steiermarts bezeichnet.

#### Der Schneeberg.

Bon Reuntirchen führt eine Strafe ab in Die erhabene Ginfamteit bes Buchberger Thales, in welches fich bie Pfabe von Guttenftein ber über ben Deller, ben Groftenberg und ben Schober bereinminben. Der Martt liegt am Abhange eines Sugels, ben ber Sierning umraufct, - binter ber Rirche auf bes Bugels Ruden bie Ruine bes Schloffes, von bem bie Sage berichtet, bağ es einft ben Tempelherren geborip gegenüber ber Bobe, welche bie Ruine tragt, erhebt fich ber Romeitogl, auf welchen ein Ba= villen bingebaut ift, beffen genfter bie abwechselnben Barthicen bes berrlichen Thales, wie eben fo viele felbftfanbige Landschaftsgemalbe, umrahmen. Gine Stunde von Buchberg liegt Die Allelujab - Doble, in welche fich einft bie Thalbewohner por ben Turfen gefluchtet, aber burch ein Feuer, bas fie angegundet, verrathen haben follen, worauf bie Unglaubigen Alle niebergemegelt. - Durch Radelgeholz mandert ihr bem Gubnerbubel zu, an ben Sagemublen borbei in Die Golucht, in welcher ber Daumaufall tofet. -Die Ruine Lofenheim verfaumt ja nicht zu befuchen, ebenso wenig jenen machtigen Bele, ber aus grunem Rafen emporffeigt, ben "Bredigtftubl"; bort zeigt fich euch ber Riefe bes Thales, ber Schneeberg, in feiner gangen Majeftat. Drei Gipfel ftrecht fein fargabnlich gethurmter Ruden empor, ben Marriegel (993 Rlafter), ben Raiferftein (1086 Rlafter) und ben Rreugtogl (1094 Rlafter über ber Meereshohe). Goch auf bem Raiferftein, wo ber Riefe gen Wien hinblidt, fieht ein granitnes Monument, bas Graf Ernft von Bonos' jum Undenten an Des Raifere Frang I. Bergfahrt auf ber Stelle, mo früher eine Dreifaltigfeitelaule gestanben, errichten ließ. Ueber ben Bengft und am Grunftein vorüber führt ber Bfab binan, mo ber Berggeift \*) einen unbarmberzigen jungen Melpler gur Strafe in eine Bemfe verwandelte, bann fteigen wir von ber Matte "am falten Waffer" jum Sattel empor, wo bie Region bes Krummbolges beginnt, auf ben Luch &= boben, wo bie legten Waffer rinnen, auf Die Weibetrifft, ben "Ochfen = boben", und nun tommen wir in die Region, mo ber Schnee in ben Felfen= riffen nie fcmilgt, an die "Coneegrube", neben ber die armliche Sennhutte fteht, und mandeln über ben Ronigsteig, mo die Bodgrube fich in's Bollenthal graufig hinabsentt. Gine unermegliche Ausficht liegt, fobald wir ben Gipfel erklommen, ringe um une ausgebreitet; wir feben ber Donau leuchtende Arme, Die Chene Wien's, ben Reufiedlerfee in Ungarn, im Beften und Guben bas erhabene Rundgemalde ber Albenwelt.

<sup>\*)</sup> Gar manche Sagen erzählt bas Lanbvoll in Huchberg von der Gewalt des "Berg= mandels" (so heißt es den Berggeiß).



BUCKERSE MIT DEM SCHWEIBERG

beffen Gipfel ein burch Raifer Karl VI. 1728 etrichtetes Monument die Grengicheibe Defterreiche und Steiermarts bezeichnet.

#### Der Schneeberg.

Bon Neunkirchen führt eine Strafe ab in Die erhabene Einsamkeit bes Buchberger Thales, in welches fich bie Pfabe von Guttenftein ber über ben Deller, ben Groffenberg und ben Schober bereinwinden. Der Martt liegt am Abhange eines Bugels, ben ber Sierning umraufct, - binter ber Rirche auf bes Bugels Ruden bie Ruine bes Schloffes, von bem bie Sage berichtet, bag es einft ben Tempelherren gehorte gegenüber ber Sobe, welche bie Ruine tragt, erhebt fich ber Romeitogl, auf welchen ein Wa= villon bengebaut ift, beffen genfter bie abwechfelnben Parthieen bes berelichen Thales, wie eben fo viele felbftfanbige Lanbichaftsgemalbe, umrahmen. Gine Stunde von Buchberg liegt Die Allelujah = Doble, in welche fich einft Die Thalbewohner por ben Turken geftuchtet, aber burch ein Feuer, bas fie angegundet, verrathen haben follen, worauf die Ungläubigen Alle niebergemegelt. - Durch Rabelgeholz manbert ibr bem Gubnerbubel gu, an ben Sagemublen borbei in bie Schlucht, in welcher bet Daumaufall tofet. -Die Ruine Lofenbeim verfaumt ja nicht zu besuchen, ebenfo wenig jenen machtigen Bele, ber aus grunem Rafen emporffeigt, ben "Bredigtflubl"; bort zeigt fich euch ber Riefe bes Thales, ber Schneeberg, in feiner gangen Majeftat. Drei Gipfel ftrectt fein fargabnlich gethurmter Ruden empor, ben Maxriegel (993 Rlafter), ben Raiferftein (1086 Rlafter) und ben Rreugtogl (1094 Rlafter über ber Meereshohe). Goch auf bem Raiferftein, wo ber Riefe gen Bien binblidt, fiebt ein granitnes Monument, bas Graf Ernft von Bonos jum Undenten an bes Raifers Frang I. Bergfahrt auf ber Stelle, wo fruber eine Dreifaltigfeitefaule geftanben, errichten ließ. Ueber ben Bengft und am Grunftein vorüber führt ber Bfab binan, wo ber Berggeift \*) einen unbarmberzigen jungen Aelpler gur Strafe in eine Bemfe vermandelte, bann fteigen wir von ber Matte "am falten Waffer" jum Sattel empor, wo bie Region bes Krummbolges beginnt, auf ben guch 8= boben, wo bie letten Waffer rinnen, auf Die Beibetrifft, ben "Ochfenboben", und nun tommen wir in die Region, wo ber Schnee in ben Felfenriffen nie fcmilgt, an Die "Schneegrube", neben ber Die armliche Sennbutte fleht, und mandeln über ben Ronigsteig, mo die Bodgrube fich in's Bollenthal graufig binabsenft. Gine unermegliche Aussicht liegt, sobalb wir ben Gipfel erklommen, ringe um une ausgebreitet; wir feben ber Donau leuchtende Arme, Die Ebene Bien's, ben Neufledlerfee in Ungarn, im Beften und Guben bas erhabene Rundgemalbe ber Alpenwelt.

<sup>&</sup>quot;) Gar manche Sagen erzählt bas Landvolf in Buchberg von ber Gewalt bes "Bergmanbels" (fo heißt es ben Berggeift).

BUCKERSON WIN DEM SCHWEEBING

ADJOB, CAROL STATE OF THE PROPERTY OF THE PROP



LAXINBURG

MENT AT

tobte zwei Tage lang (am 5. und 6. Juni beffelben Jahres) bie zweite Marchfelbschlacht. 150,000 Krieger Napoleons ftanben 100,000 beterreichischen
gegenüber, lange schwankte bie Bage ber Entscheibung unter ben gewaltigen Griffen ber von Baterlandsliebe und Ruhmeshoffnung begeisterten Kämpfer,
schon gab Napoleon selbst ben Tag für verloren, bis am Nachmittage bes
zweiten Tagos die Umgehung des linken Flügels., den der Fürst Rosenberg
kommandiete, dem Kaiser der Franzosen endlich den Breis des furchtbaren
Rampses gewann; der Rückzug der Desterreicher war einem Siege wirklich
gleich zu achten.

# Die Donau von Wien bis Cheben.

Wir sepen nun unsere Donaureise von Wien bis an die Grenze Ungarns fort. Da breitet fich am rechten Ufer vor und bie weite Gbene bei Simme= ring aus, wo einft bie Botichafter ber Turten empfangen murben; jest bient fie zu großen Manoeuvres, und ftattliche Bferbewettrennen werben auf ibr veranstaltet, ju benen die Wiener bes 19ten Jahrhunderts mit eben folder Luft und Reugier ftromen, wie ihre ehrsamen Urvater noch im zweiten Decennium bes 16ten Jahrhunderts jum "Scharlachrennen" ju St. Marx, (bas nicht weit von Simmering entlegen), nur mit bem Unterschiebe, bag bas Bolt bei ben Pferberennen beutzutage eine paffive Rolle fpielt, wahrend es im Dit= telalter bie Sauptrolle hatte; welsche Raufleute hatten jene Sitte nach Bien gebracht, und mahrend ber beiben Daffen ju Wien fanden benn auch jene "Scharlachrennen" ftatt, fo benannt, weil ein Stud toftbaren Scharlachtuchs ber erfte Breis mar; am Borabenbe rief ein Berold auf ber Schranne am Sobenmartte bas Teft aus, und am Renntage felbft wurde auf bem Plage gu St. Marx bas Scharlachtuch an einer boben Saule befeftigt, Die Strafe ber Rennweg" trägt noch beute von ber bamaligen Richtung ber Rennbahn ihren Namen. Burgermeifter und Ratheberten tamen im festlichen Buge zu Pferbe beran, nahmen an einem Tifche bor bem Spitale zu St. Marx Blas und vertheilten bort bie Breife. Auch ein Bettlaufen von Rannern und Frauen mar bamit verbunden, ber Breis bafur: zwei Stude Barchent. Bum Befcluffe bes Teftes tifchte ber Burgermeifter in feinem Daufe gu Bien allen Theilnebmern Wein und Brob (fpater bei wachsenbem Luxus ein orbentlich Mittagmabl) auf. Beim erften Ginbruch ber Turten (1529) erlofch biefe Sitte. Gine Erinnerung an bie Türkenzeit ift bas von Rubolph II. aufgeführte "Reugebaube" bei Simmering, wo einft bes großen Sulemman's Belt fchimmerte, ba er, bas Saupt voll Riefenplane, ber Raiferstabt braute; fein Lager breitete fich bis gegen St. Marx aus. Richt weit von Simmering am rechten Ufer liegt Ruifer Chereborf, mo Napoleon 1809 im fogenannten Thurmel - ober



THE NEW YORK
PUDGIC DURACT

AT C. STORY

AT

Schlegelhof fein Sauptquartier hatte; am linken umschließt ein Arm ber Donau im weiten Bogen die Insel Lobau, von welcher er im Mai 1809 über die Donau setze, die Schlacht auf den Felbern zwischen Aspern und Eglingen zu liefern. Bei Schwöchat, das unterhalb Kaiser- Chersdorf etwas ferner vom rechten User steht, erinnert ein Denkmal an die Zusammenskunft des Kaisers Leopold I. mit dem tapfren Polenkönige Johann Sobiestinach der Befreiung Wien's von den Türken.

An bem alten Mannswörth vorüberschiffend, kommen wir gen Fischasment (ber Römerort Aequinvetium, bas Bischkemunde bes Mittelalters an ber Mündung ber Fischa), wo unter Friedrich IV. der Böhme Ludwenko sein Unwesen trieb. Sast dicht am rechten User läuft von hier an dis haimburg die Presburger Positirasse. An demselben User zeigt sich uns nun das Dorf Elend, wo 1683 die Prinzen von Arenberg und von Savohen in der Türkenschlacht sielen, am linken User Drt, ein alter Markt mit einem Schlosse, das Konrad der Frohnauer gewann, Wien und alles Land von Enns dis Baden von hier aus ängstigend, und das 1645 durch die Schweden eingenommen ward, am rechten User weiter hinab Regelsbrunn mit einer Ruine und Wilden mauer, das die Sage den Tempelrittern zuweist, ein Stück des römischen Agger, der von Carnunt herauf sich gegen Aequinoctio zog.

Allmählig nabern wir une jest bem flaffifchen Boben, auf welchem einft bas romifche Carnuntum, bes oberen Pannoniens Metropole, ftanb. Bon Betronell bis haimburg gibt bie Erbe noch immer Zeugnig von ber Romerberrichaft\*). In Carnuntum fchrieb ber faiferliche Philosoph Mark Aurel feine Betrachtungen; ju Carnuntum wurden Septimius Severus und Licinius als Imperatoren begruft, Maximianus und Diocletianus weilten bafelbft. Bon ben Tagen ber Romer rebet bei Betronell noch heute ber Triumph= bogen, ben Augustus bem Tiber nach Pannoniens Bezwingung erbaute, bas "Beibenthor" nennt ibn bas Bolf. Den Mithraebienft im alten Carnunt funbet ein jest in Wien aufbewahrter Denkftein. In Betronell verbient bie intereffante alte Rirche, bie Rarl ber Große (bem bie Sage auch bie Grundung ber Beterefirche in Bien gufchreibt) gu Gren ber heiligen Betronella erbaut haben foll, Aufmertfamteit; eine anbre Ueberlieferung läßt auch biefe Rirche einft ben Tempelherren gebort haben, Die bei St. Johann fagen. Bon Petronell an beginnen bie Refte ber alten Schangen (mahricheinlich aus bem Turfenfriege von 1683), die fich bis an ben Neufiedlerfee in Ungarn bingieben .-Bald feben wir jest Deutsch = Altenburg, in beffen Nabe auf einem maßi=

<sup>\*)</sup> Im graffich Traun'ichen Schlofgarten zu Betronell und bis gegen Deutsch-Altenburg bin wurden und werden zahllose romische Alterthumer ausgegraben, der Schüttfaften und der Schlofhof find voll von solchen. Der Schüttfaften wurde, der Inschrift zusolge, ,, auf die von den Romern gelegten Grundmauern, mit ihren zugeführten Steinen und vielen unter dem Kaiser Constantinus II. gebrannten Ziegeln" im Jahre 1774 aufgesührt. ,, Die große Stadt Troja" heißt das alte Carnuntum noch im Munde des umwohnenden Laudvolls.

gen Chigel vie im reinen: beutliben Civl; gebatte. Cit.: Infannellieffe mit ibnene Thurse, und baneben ber umler niebes Anhbremiel in altfächflichen Benftol. unfte Aufmertfamiet be boben Onde erregen. In biefen limfrebfer Caumute: butte moul bie: Degler XIV., graning ifte Quartiet: bier, erhoben, fiche einst practivolle Ebernum und ein Anisetpalafte Gegenüber von Beutid - Altenbum (am: Batin: Mier) Lient Statefenreut; mifden biefem Ort unt Darched, (mo im "Salmbof" ber Bertheibiger Bienes genen bie Sutten , ber greife Gelb Riffed Gaine, 1530 an feinen Mamben ftarb), filige Otiviar 1266 ben Urmanntonia Bele, beffen: fcone und fenrine. Michte: Runiquenber im banauf folnenben Jabbe,: mach Mangarethenis Benftoffung, feine: Gattin warb.. 18: Jahre Patter (26. Miguel 1278) engog! fich eine gweite: Sthlacht von . Marched bis Stillfrier unt: Jebenfpeugen, empfing Marchell bie Leitie Ditofare! Bon Deutsch-Altenburg erreichen wir in turger Beit bas Stabtchen Daimburg, mo bie rontide Donauflotte ihren Safen batte, beffen Spuren man noch ertinnen will .: Im Rathhaufe wird ein romifcher Altar bewahrt , ber Romerthurm bat ein Steinbild, bas fur Epele Ronterfei ausgegeben wird. Das Ribelungenlieb ermabnt Dafinburg, bie hennenburg, wo Ebel mit Chriembilben und feinen Recten, von Wien hertomment, Rachtrube bielt.

"In ber alten Saimburg verblieb man über Racht."

In der alten Burg am Berge, die gen Theben hinschaut, hielt die schwergeprüste Witwe des in Apuliens Kerker gestorbenen römischen Königs Geinrich, Margarethe, die Schwester Friedrichs des Streitbaren, bereits 47 Jahre zählend, ihr Beislagermit dem viel süngeren, in der Blüthe der Mannöfrast siehenden Böhmenkönig Ottokar, der diesen Chebund als Rechtstitel auf den Besterreichs anwendete.

Unterhalb Haimburg, wo einst die Grenzburg, jest — die Grenzmauth gegen Ungarn sich besindet, zeigt sich das Templerschloß, und breitet sich das Schlachtfeld aus, auf welchem der tapfre Graf Sighart von Sempt 907 im Kampse gegen die Ungarn blieb. Am linken User aber, wo die March in die Donau mündend, die Länderschles gegen das herrliche Ungarland bildet, zeigt sich uns der Markt Thobon, und westlich von ihm blickt von fühn emporgipselnden Felsen der Trümmerhausen des Schlosses, wie ein durch Alter und ernste Geschicke ungebeugter, und immer noch wie in den Tagen der Gewalt troziger Wächter, auf das Königreich weithin, dem die Donau, von Deutschlands Gauen Abschied nehmend, jeht zuströmt. Deutscher Männer Bruderzgrüße bringe dem edlen Wolke der Magyaren, Stromkönigin, und kühne Hossenungen bringe den meeranwohnenden Völkern vom großen Weltverständnis, vor dem die Grenzmarken schwinden, und das den Nationen durch Bewußtwerdung — Kraft und Freiheit gibt. Solche Wünsche nimm mit auf die Reise, o beutsche Donau, und fahre wohl!

<sup>\*)</sup> Simrode lieberfegung. 2Pftes Abenteuer.



THE HOW YORK
PUBLIC LIERARY

ASTOR, LENOX AND TILDEM FOONDATE NO

...

## Alphabetisches Ortsverzeichnis.

**A**bach 56. Abensberg 52. **A** 4 163. Achleiten 177. Metl 131. Affeling 55. Aggebach 185. Aggftein 185. Aibenbach 119. Mign 149. Melblispip 31. Alling 109. Allfofen 56. Altaich, Dber 71. Mieber= 117. Altenburg, Deutsch 266. Altenmartt 135. Althohenau 131. Mitotting 126. Ammerfee 111. Ammerthal 111. Andeche 111. Anfogl 154. Anlaufthal 154. Arbagger 177. Arneborf, Dber= 187. **Ashach 166.** Afpern 263. Atterfee 160. Atzelburg 69. Auerberg 117. Augeburg 22. Auxesheim 16.

**Bach** 69. Baben 254.

Baumburg 135. Benebiftbeuern 113. Berchtesgaben 136. Berchtoldeheim 18. Berg 7. Bergheim 47. Bertholbsborf 251. Bifchofehofen 152. Blindheim 15. Blutenburg 109. Böffingen 10. Bogenberg. 71. Braunenburg 132. Braunau 125. Briel 253. Bruber, bie brei 53. Buchberg 262. Burghaufen 163. Burgheim 18.

Chiemfee 134. Clam 177.

Dacherbing 136. Dachtein 155. Deggenborf 73. Dieffen 111. Dillingen 14. Döbling 248. Donauberf 178 Donaueschingen 6. Donaukanf 68. Donaukanf 68. Donauwörth 16. Donauwörth 16. Donauwörth 16. Donauka 249.

Dunging 51. Dürrenftein 188.

Cheleberg 173. Chenfee 158. Chersberg 129. Chereborf 191. **C**bs 133. Ed 75. Efferding 168. Chingen 7. Ehrenberger Rlaufe 44. Gibfee 112. Eichenbrunn 11. Eldingen 10. Elendt 265. Emmersborf 183. Engelharbezell 165. Enne 175. Erbinger Wood 80. Erleflofter 176. Erlingshofen 16. Efchelberg 167. Etertzhausen 57. Ettal 43.

Fahlheim 10. Fallenstein 7. Farmbach 125. Feimingen 11. Felbsich 51. Fischament 265. Fischbachalpe 116. Flintsbach 116. Flintsbach 118. Florian, St. 172.

Floribeborf 195. Forchtenau 163. Frankenberg 175. Francu Chlemfee 134. Freifting 79. Freiftein 179. Füffen 29.

Saben 254. Baisberg 149. Gameleborf 78. Garmifc 43. 112. Gaftein, Bilbbab 152. Beifingen 6. Georgen, St. 175. 190. Giebelalpe 115. Bilgen, St. 162. Omund 114. Omunben 159. Godlingen 7. Gögging 51. Goifern 157. Colling 151. Gofaufren 155. Göttweih 189. Graisbad 18. Greifenftein 192. Grein 177. Greinburg 177. Grembeim 16. Gringing 248. Grunan 19. 45. Grünau 165. 177. Gumpoldefirchen 257. Gunbelfingen 11. Gunbelghaufen 57. Gungburg 11. Gunberemmingen 11. Gutenburg 128. Buttenftein 258.

Haag 128.
Hading 249.
Habersborf 244.
Haienbach 166.
Haienbach 166.
Haimburg 266.
Hals 124.
Hallfabt 151.
Hallfabt 155.
Hallfabt 155.
Hallfabter See 155.

Barticoloffel 176. Sausftein 178. Heibengraben 55. Seibenthor 265. Beiligenblut 69. Beiligenfrenz 254. Beiligenstadt 248. Beining 120. Beinricheburg 56. Bellbrunn 150. Bengereberg 118. Berrnals 249. herren Chiemfee 134. Berrenfaal 55. Begenborf 252. Dienheim 52. Dieging 251. Bilgarbeberg 119. himmel 248. Sinterhaus 189. Biridau 179. Фофftäbt 14. Pofgaftein 152. Boflein 192. Hoffirchen 119. Bohenaschau 134. Bobenlinden 129. Hohenpfahl 55. Pohenfalza 145. Dobenichwangan 31. Dobenwerfen 151. Solleuburg 190. Solgfirden 114. Bonberg 7. Buttelborf 249.

Jachenau 113.
Ingolftabt 47.
Ishann, St. 152.\*
Ishbofen 47.
Ish 180.
Ithach 72.
Ithach 72.
Ingred 78.
Ifared 78.
Ifared 78.
Ishafern See 160.

Rahlenbergerbörfchen 195. Kaiferklaufe 116. Kalksburg 251. Kaltenleutgebner Thal 252. Kapfelberg 56.

Rapuzinerberg 142. Rellheim 55. Rellheimwinzer ' 55. Kinging 118. Kirchschlag 172. Rlofterneuburg. 193. Rochel 113. Rochelfee 113. Königfee 139. Rorneuburg 192. Kötschachthal 154. Krampelftein 164. Rrayburg 128. Rresm 190. Rrememunfter 173. Rreut 115. Rreuzenftein 192. Rronau 191. Ruchelfelfen 53. Rufftein 132.

Lambach 173. Landeberg 29. Lanbeshag 167. Landshut 76. Landstroft 11. Langbath 158. Langenau 10. Lang=Engereborf 194. Langgries 113. Lauffen 157. 164. Lauingen 11. Larenburg 263. Lechfeld 20. Lechegemund 18. Leiben 10. Leipheim 11. Bend 150. 152. Lenafeld 56. Leopoldsberg 194. Linz 169. Lofer 136. Loisach 43. 112. Luberect 182. Lubwigsthal 7. Queg 151. Luftenberg 175.

Marbach 181. Marched 266. Marching 51. Marchtrent 173. Mariaort 57. Maria Taferl 181. Marienthal 7. Marsback 165. Marrheim 18. Mauerbach 249. Mauern 51. Mautern 189. Mauthausen 175. Medlingen 11. Mehring, flein 51. groß 51. Meidling 252. Melt 182. Merfenftein 258. Metten 73. Michael, St. 188. Miesbach 117. Mittenwald 112. Mitterfirchen 177. Möbling 253. Mondeberg 142. Monbfee 160. Möringen 6. Mosburg 78. Muhlborf 126. Mühllaken 172. München 81. Munberfingen 7. Münfter 16.

Maßfeld 156. Ratternberg 73. Meidingen 6. Reubeuern 132. Meuburg 19. Reuburg, Schloß 125. Reuhaus 125. 166. Reumunfter 159. Meustting 126. Meuftabt 51. Meuftift 249. Miederschönfeld 18. Miederwalfee 177. Micola, St. 178. Mugdorf 195. Mumphenburg 109.

Dberhaufen 19. Dbernborf 56. Dbermalfee 167.

Obernzell 165. Offingen 11. Oepfingen 7. Ort 57. Ofterhofen 118. Ottensheim 168. Ottilia, St. 177.

Mantaleon, St. 176. Bartenfirch 43. 112. Paffau 121. Bechlarn 181. Beiffenberg 29. 111. Penzing 249. Berfenbeug 179. Betereberg 132. Petronell 265. Petleinsborf 249. Pfatter 69. Pfelling 72. Pforen 6. Pföring 51. Pienzenau 117. Planfee 44. Pleinting 119. Poictham 56. Pragstein 175. Prien 134. Prüfening, flein 57. groß 57. Pulgarn 174.

Mabenloch 53. Rain 18. Rana Riebl 165. Rauhened 257. Rauhenstein 257. Rechtenftein 7. Regensburg 57. Reichenhall 136. Reichenftein 7. Reinblalpe 116. Reisensburg 11. Rieb 45. Riedlingen 7. Rinne, hohe 53. Robaun 251. Rosenheim 131. Roffat 188. Rothenacter 7. Mott 131. Routi 44.

Salzburg 140. Salzkammergut 155. Sarblingstein 179. Sarding 69. Saufenftein 181. Sarenborf 177. Schärding 125. Scharnit 112. Schaumberg 166. Scheer 7. Schellenberg 16. 140. Schleisheim 81. Schlierfee 115. Soneeberg 262. Schöfftlarn 113. Schonbrunn 216. 250. Schonbubel 182. 184. Schongan 29. Schutter 47. Schwallenbach 187. Schwarzenbach 151. Schwarzenberg 44. Schwenningen 16. Senbling 107. Sievering 248. Sigmaringen 7. Simmering 264. Sinzing 57. Smiba 192. Sonntagehorn 136. Soffau 69. Spielberg 175. Spin 187. Spigingalpe 116. Spitingfee 116. Stadt am Gof 57. 63. Stapfenreuth 266. Starnberg 111. Starnbergerfee 110. Staubing 52. Staudheim 18. Stauf 166. Stausacker 52. Stein 190. Stein, Burg 135. Stepberg 18. Stevered 174. Stockeralpe 116. . Stockerau 192. -Stopingen 11. Straß 18. Straubing 69.

Strubel 178. Struben 178. Strupp Bof 187. Sulg 252. Sulgbach. 69.

Zapfheim 46. Tegernfee 114. Teufelebach 43.. Thalfingen 10. Thallieden 110. Theben 266. Titimanning 162. X84 113. Trauned 173. Transfall 174. Tramffirden 158. Traunfee 158. Traunffein 136. Traufinit 76. Triebenfee 192. Trofberg 196. Tuln 191. Türlenschanze 248. Zutilingen 6.

Mim 7. Unb 190 Unfen 136. Untersberg 186. 140. Urfahr 169. Urtelstein 258.

Beit, St. 249. Bils 44. Bilshofen 819. Bohburg 51. Boslan 258.

Bacian 182. 184. Baderftein 51. Bagram 264. Bähring 248. Balchenfee 112. Balbfirden 165. Ballballa 66. Ballenburg 117. Bamberg 43. Band, lange 53. Bang 43. Barngan 114. Bafferburg 129. Wasmann 140. Beiblingen 10. Beiblinger. Thal 195. Beinhaus 248. Beiffentirchen 186. Beiflingen 10. Beijeneit 182. Bele 173.

Beltenbung, 52. Beubelftein 146. Barbarie id. Befenborf 188. Befenurfahr 165. Beffobrunn 111. Beftenhofen 116. Benarn 117\_ Beber 159. Bien 196. Biener Reuftabt 260. Biefelburg 182. Bilbenftein 7. Bilbering 169. Willenborf 187. Wimafing 128. Windorf 120. Winger 118. Bifchelburg 72. Bolfgangfee 160. Bolfratchausen 113. Bolfftein 78. **B**örth 177. Bürmfee 110.

Zeiselmauer 192. Beller See 160. Zwentenborf 191. Zwiefalten 7.

• . .

.







